

(Péautus) Spengel A. Lat. a. 1638 848 60



Digitized by Goo

.

\*

Digitized by Georgie

•

. . .

# T. MACCIUS PLAUTUS.

Kritik, Prosodie, Metrik

YOU

Dr. Andreas Spengel.

#### Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag. 1865.

## BIBLIOTHECA REGLA \* MONACENSIS.

Bayerische Staatsbibliothek München

#### Herrn Hofrath

# Professor Dr. Bergk

aus inniger Verehrung gewidmet

vom Verfasser.

# Inhalt.

|    | Einleitung                        |    |    | S.  | 1-4 |
|----|-----------------------------------|----|----|-----|-----|
| I. | Beiträge zur Kritik und Erklärung |    |    | *   | 7 5 |
|    | Amph. prol. v. 32                 |    |    |     | 21  |
|    | I, 3, 9                           |    |    | . » | 22  |
|    | II, 1, 51                         |    |    |     | 22  |
|    | II, 2, 103                        |    |    | »   | 23  |
|    | IV, 3, 6                          |    |    | . » | 41  |
|    | Cas. II. 6, 30                    |    |    | . » | 21  |
|    | II, 6, 65                         | Ċ  |    | . » | 36  |
|    | III, 1, 16                        | Ċ  |    | . » | 46  |
|    | IV, 1, 20                         | Ĭ. | Ĭ. | . » | 8   |
|    |                                   | •  | •  | . » | 36  |
|    | Cist. I, 1, 60                    | •  | •  | . " | 17  |
|    | 1, 1, 66                          | •  | •  | . , | 23  |
|    | I, 3, 10                          | •  | •  | . , | 7   |
|    | IV, 2, 38                         | •  | •  | •   |     |
|    | Men. 545                          | •  |    | . » | 9   |
|    | 597                               | ٠  | •  | . » | 10  |
|    | 935                               | ٠  | •  | . » | 12  |
|    | 1028                              | •  | •  | . » | 49  |
|    | Merc. 401                         |    |    | . » | 26  |
|    | 431                               |    |    | . » | 23  |
|    | 957                               |    |    | . » | 47  |
|    | Mil. 410                          |    |    | . » | 29  |
|    | 436                               |    |    | . » | 29  |
|    | 727                               |    | ·  | . , | 37  |
|    |                                   | ·  |    |     | 27  |
|    |                                   | •  | •  | . , | 15  |
|    |                                   | •  | •  | •   | 27  |
|    |                                   | •  | •  | • » |     |
|    | 407                               | ٠  | •  | . » | 28  |
|    | 645                               | •  | •  | . » | 48  |
|    | 850                               | •  |    | . » | 14  |

|     | Pers. 187                                                              |   |   | . s | . 38 • |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|--------|
|     | 203                                                                    |   |   |     | 41     |
|     | 265                                                                    |   |   |     | 44     |
|     | 293                                                                    |   |   | . 1 |        |
|     | 353                                                                    |   |   |     |        |
|     | 605                                                                    |   | • | . 1 | 39     |
|     | Poen. I, 2                                                             |   |   | . 1 |        |
|     | I, 2, 44                                                               |   |   | . 1 | •••    |
|     | I, 2, 149                                                              |   | ٠ | . 1 |        |
|     | II, 46                                                                 | ٠ |   | . , |        |
|     | III, 6, 1                                                              | ٠ | ٠ | . ' | ***    |
|     |                                                                        | • | • | ٠.  |        |
|     |                                                                        | : | • | . ' |        |
|     | fo4                                                                    | ٠ | • | . 1 |        |
|     |                                                                        | ٠ |   | ٠,  |        |
|     |                                                                        | • | • | . , |        |
|     | Rud. II, 2, 7                                                          | ٠ |   | . , |        |
|     | IV, 3, 40                                                              | ٠ | ٠ |     |        |
|     |                                                                        | ٠ | ٠ | . , |        |
|     | Stich. 121                                                             | ٠ | ٠ | . , |        |
|     | Truc. I, 2, 75                                                         | ٠ |   | . > | 35     |
|     | П, 2, 43                                                               | ٠ |   | . , |        |
|     | II, 6, 52                                                              | ٠ | • |     | 20     |
|     | III, 1, 9                                                              | ٠ |   | . , |        |
|     | IV, 2, 52                                                              | ٠ | • | . , | •••    |
|     |                                                                        | ٠ | ٠ | . , |        |
|     | Zum Glossarium Plautinum                                               | ٠ | • | . , | 50-52  |
| II. | Zur Prosodie                                                           |   |   |     | 55-114 |
|     | mihi, tibi, sibi                                                       |   |   |     | 55     |
|     | frustra                                                                |   |   | . , | 62     |
|     | Genetive auf ius                                                       |   |   |     | 63     |
|     | Acheruns                                                               |   |   |     |        |
|     | hērcle                                                                 | ٠ | • | . , |        |
|     | nihil                                                                  | ٠ | • | . , |        |
|     | sīquidem, quandoquidem                                                 |   | ٠ | . 1 |        |
|     | ătque                                                                  | ٠ | • |     |        |
|     | ōmnis                                                                  | • | • | . ' |        |
|     | ëst, ësse                                                              | ٠ |   | . : |        |
|     | Diaerese                                                               | • | • |     |        |
|     | velim, voles u. a. einsylhig<br>Synicese der durch v getrennten Vocale | ٠ | : |     |        |
|     | Austossung eines Vocals                                                |   |   |     |        |
|     | Metrische Licenz im ersten Fusse                                       |   |   | . ; |        |
|     | Accument Licenz IIII ersten Pusse                                      | • | • | ٠,  | 101    |

| 111. | Zur Metrik                         | <b>.</b> | . s. | 117-153 |
|------|------------------------------------|----------|------|---------|
|      | Baccheisches Versmass              |          |      | 117     |
|      | Anapästisches Versmass             |          | . >  | 126     |
|      | Jambiches und trochaisches Versmas | ıs       | . >  | 136     |
|      | Zu den Cantica                     |          |      | 157—171 |
|      | Amph. II, 1, 24                    | ٠        |      | 127     |
|      | Bacch. 629                         |          |      | 158     |
|      | 649                                |          | . >  | 161     |
|      | 668                                |          | . >  | 163     |
|      | Cas. II, 1                         |          | . >  | 163     |
|      | II, 3, 22                          |          |      | 164     |
|      | Cist. IV, 2, 19                    |          | . >  | 165     |
|      | Epid. I, 1, 88                     |          | . >  | 165     |
|      | II, 1, 1                           |          |      |         |
|      | Ш, і, 7                            |          |      |         |
|      | Trin. 236                          |          | . ,  | 168     |
|      | 279                                |          | . >  | 170     |
|      | Truc. II, 5, 1                     |          | . >  | 170     |
|      | II, 7, 70                          |          | . >  | 171     |
|      |                                    |          |      |         |



## Einleitung.

Ueber der Edition der plautinischen Komödien hat von jeher ein eigenthümliches düsteres Verhängniss gewaltet. Wie viele grossen Männer trugen sich mit dem Lieblingsgedanken einer Gesammtausgabe und wie oft riss der Tod alle diese Vorsätze unerbittlich zusammen! Schon Bentlev hatte den festen Vorsatz gefasst, dieselbe Sorgfalt, die er dem Terenz gewidmet hatte, auch auf Plautus zu übertragen. Er starb, ehe er sein Vorhaben ausführen konnte. Nach Bentlev war die erste bedeutende Erscheinung "Reiz". Seine Ausgabe des Rudens sollte die Reihe , der übrigen Komödien eröffnen, blieb aber durch des Herausgebers Tod vereinzelt. Reiz's grösserer Schüler Hermann gab den Gedanken erst dann thatsächlich auf, als er sich von der Unmöglichkeit, ihn noch durchzuführen, überzeugt hatte. nach Herausgabe des Hermann'schen Trinummus erschien eine Recension desselben in der Jenaer Literaturzeitung Jahrg. 1805, deren jugendlicher Verfasser dadurch zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Das Schicksal hat es anders gewollt; noch in frischer Jugend sank er in das Grab. Auch J. B. Loman, welchem Fleckeisen in Jahn's Jahrb. 1851 p. 48 Anmerk, einige Worte der Erinnerung weiht, starb wenige Jahre nach Herausgabe seiner verdienstvollen Inaugural-Dissertatio: Specimen crit. in Plaut, et Terent, Amsterd, 1845.

Um so mehr ist es zu beklagen, dass die Ausgabe Ritschl's, welcher sich nach Camerarius die grössten Verdienste um Plautus erworben hat, schon zehn Jahre vergebens auf ihre Fortsetzung warten lässt, wodurch auch Fleckeisen's Edition in's Stocken gerieth. Ihre Fortsetzung ist um so wünschenswerther, da vom codex Ambrosianus noch mehrere nicht unwichtige Partieen rückständig sind und von den zwei, resp. drei Collationen welche ausser Mai's Vergleichung existiren (von Schwarzmann, Ritschl und Geppert), noch keine vollständig zur Kenntniss des Publikums gelangt ist.

Ritschl's Verdienste sind schon so oft und ausführlich von Anderen besprochen worden, dass ich nicht missverstanden zu werden hoffe, wenn ich, die Bekanntschaft mit denselben voraussetzend, hier nur einiges Wenige berühre, worin ich nach mehriährigem Studium nicht zu voller Uebereinstimmung mit Ritschl gelangt bin. Hauptsächlich glaube ich eine weit conservativere Haltung der Kritik verfechten zu müssen und auch in prosodischer Hinsicht manches dem Dichter Abgesprochene aus ihm selbst erklären und beweisen zu können. Beides wird im Nachfolgenden seine Erläuterung finden, ich füge daher nur noch zwei Wünsche hinzu, die ich auf's Nachdrücklichste empfehlen möchte 1., dass die Geppert'sche Vergleichung des Ambrosianus nicht länger von Ritschl ignorirt werden möge und 2., dass bei künftiger Fortsetzung der Ausgabe auch Weise und Geppert in der Kritik des Textes Berücksichtigung finden mögen. Ein Mann wie Ritschl kann auch seinen Feinden Gerechtigkeit widerfahren lassen, ohne seinen Ruhm zu schmälern und gerade dies ist die höchste und edelste Stufe der Kritik, dass sie unbekümmert um Person und Namen auch aus der Hand des Gegners richtige Verbesserungen gern entgegennimmt. Eine solche richtige, ja eminente Verbesserung, wie kaum alle Jahrzehnte auf dem ganzen Felde der Conjekturalkritik eine einzige gefunden wird, ist Weise's Conjectur Bacch. 1162, wo derselbe in der Ueberlieferung "necar" das plautinische ναὶ γὰρ entdeckte\*) An vielen anderen Stellen traf Ritschl unwissentlich mit den Änderungsvorschlägen Weise's zusammen \*\*), wodurch eine Berücksichtigung desselben um so mehr geboten ist.

<sup>\*)</sup> Ritschl schreibt sie irrthümlich Hermann zu, der sie nur von Weise aufgenommen hat.

<sup>\*\*)</sup> Merc. 629 ist die Einsetzung des tu schon ein Vorschlag Weise's; 841 schon Weise. 973 die Umstellung schon Weise. Bacch. 221 iam opust vor Ritschl Weise; 511 ist die Tilgung des pote unnöthig, da der in der Anmerkung von Ritschl vorgebrachte Vorschlag richtig ist, auf den aber schon vorher Weise gekommen war. 662 Ritschl's est für sit hat Weise. 989—996 ist der erste Gedanke, hier etwas zu streichen, von Weise ausgegangen. 1197 ist richtig von Ritschl emendirt, aber Weise fand die Verbesserung schon lange vorher. Trin. 259 hat die richtige Verbindung, schon Weise 427 streicht Ritschl'den Vers, was auch Weise gethan hatte. Pseud. 183 trifft Ritschl's Conjectur wieder mit Weise zusammen. 171 seine Umstell-

Was Geppert betrifft, so ist Ritischl von seiner wohl nur im ersten Zorne ausgesprochenen Forderung, dessen Angaben über den Ambrosianus als leichtfertig und betrügerisch ganz zu ignoriren, längst selbst zurückgekommen. Er selbst hat z. B. Most. 553 und 952 Geppert's Angaben mit Recht in seinen Text genommen. Die drei Collationen müssen sich überhaupt gegenseitig erklüren, ergänzen und berichtigen. Keinem von den dreien kann ein Vorwurf daraus gemacht werden, wenn ihn der massgebende Einfluss des Lichtes, der Witterung und der eigenen Sehkraft an einer und der anderen Stelle weniger entziffern liess, als die Uebrigen; und ich bin vollkommen überzeugt, dass z. B. Most. 596 Ritschl selbst seine Angabe durch die unabhängige Uebereinstimmung Schwarzams's (vor Ritschl) und Geppert's

ung ein Vorschlag Weise's. 707 u. 708 die Personenvertheilung, von der Ritschl sagt: meo iudicio distinxi, hat schon Weise ebenso. 714 schon Weise. 802 Ritschl's Umstellung schon Weise; ebenso 922. 937 Weise vor Ritschl als Glossem gestrichen. 1098 tilgt Ritschl ex urbe, was Weise vorgeschlagen hatte. 1241 wieder Weise vor Ritschl. Men. 100 lange vor Ritschl; unter anderen auch Weise. 428 nicht erst Fleckeisen, sondern Weise: ganz ebenso 498, 546-548 Ritschl's richtige Personenvertheilung hat Weise gefundeu. 451 schon Weise. 827 die Umstellung wieder von Weise. 957 ebenfalls Weise. Mil. 285 Weise wie auch 405 und 463, 600 u, 601 streicht Ritschl (praef. Stich. p. 18), was Weise vermuthet hatte. 919 Ritschl hat die richtige Verbesserung vorgenommen, aber schon vorher fand sie Weise. 1278 Weise. Pers. 78 necne verbinden schon Weise und andere. 116 Ritschl's Conjectur schon Weise. 328 diese Betonung ist auch die Weise'sche gewesen. 600 setzte schon Weise eum ein. Most. 296; 411; 502 Weise. 571 wollte ebenderselbe schon est so umstellen. 782 die schöne Emendation congredibor verdankt man Weise, nicht erst Ritschl. 792 ein Gedanke Weise's, 794 beide Vorschläge Ritschl's machte schon Weise, 851 modo Weise in der Tauchnitzer-Ausgabe. 854 schon Weise in der Anmerkung, 986 Ritschl's Umstellung nahm auch Weise vor. 1033 ist der unter licebat etiam gemachte Vorschlag zugleich die Lesart Weise's. 857 hat bereits Weise weitläufig dieselbe Versetzung der Scene erörtert, 1094 schon Weise. 1131 schon frühere Editoren, auch Weise. Stich. 101 hat Weise gefunden und ist durch den Ambrosianus bestätigt worden. 357 wieder Weise. 668 die Worte so zu verbinden, was übrigens nicht richtig ist, war schon Weise's Ansicht gewesen. 696 schon Andere, auch Weise, 753 die Emendation quid est rührt von Weise her. Mil. 1337 nimmt Ritschl die richtige Emendation in seinem Texte vor, die aber bereits Weise gefunden hatte. 1351 ebenfalls Weise.

(nach Ritschl) für wesentlich berichtigt ansehen wird \*). Aber eben desshalb wünscht man eine vollständige und genaue Erwähnung jeder Angabe Geppert's, nicht blos vereinzelte, wie es scheint, nur vom Hörensagen ihm zugekommene Notizen z. B. Stich. praef. VIII: qui post me codicem inspexisse narratur. Da Ritschl die Namen Weise und Geppert absichtlich in der ganzen Ausgabe niemals nennt, wird es manchen Lesern, namentlich denjenigen, welche mit der Geschichte der plautinischen Texteskritik nicht genauer bekannt sind, schwer sein, aus den an einigen Stellen angewandten Umschreibungen: is quem non vigilantem sed dormitantem somniantemque veteres scriptores tractare hoc ipsum exemplum docet (Trin. 823.) oder carnifex (Parerg. p. 563) oder editorum longe ignavissimus (Most. 229) die darunter verstandene Persönlichkeit jedesmal zu errathen.

<sup>\*)</sup> Ich glaube einen Beitrag zur Reinigung des Ritschl'schen Textes zu liefern, wenn ich bei Gelegenheit einige Irrthümer in der Angabe der Palatini berichtige, welche grösstentheils darin ihren Grund haben, dass Ritschl das Bothe'sche und im Trinummus das Hermann'sche Exemplar nicht ganz genau corrigirt in die Druckerei sandte, so dass Manches als Lesart der Handschriften dasteht, was erst Änderung dieser Herausgeber ist. Nach Parerg. p. 546 haben die Handschriften Trin. 825 atque; nach der Angabe zur Stelle des Trin. lassen sie es aus; die Parerga geben hier das Richtige. Mil. 1114 hätten die Handschr. quod, was nicht der Fall ist. Bacch. 984 fehlt die Lesart der Handschr.: mihi has dedit und Most. 1084 die des B, wie einige Male die des C und D. Mil. 402 ist als Lesart des A: vidisse ... po angegeben, oben im Texte aber vidisse po.; Trin. 951 ist die Überlieferung nicht istas tibi, sondern tibi istas. 1054 ist ausgelassen, dass nach re ipsa noch modo steht. Pseud. 566 wird certum sciam als überliefert angegeben, was allerdings zu Änderungen berechtigen würde, aber die Handschr. geben certum quod sciam und darf nichts geändert werden. Men. 401 sollte lauten egressus sum statt sum egr. 815 fehlt atque in der Angabe der Handschriften. 1129 stellen die codd. vielmehr noster mut. quod tibi, ausserdem hat B: qu'id Pers. 434 haben die Handschr. partim nicht passim. 531 ist diese Wortstellung nicht die überlieferte, sondern erst von Bothe gemacht. Most. 117 ist tum gar nicht überliefert. 127 lautet die Wortstellung vielmehr sumptu suo. 227 vielmehr ubi esse sudor; 406 meas spes. 523 atque aperi nicht aperi atque. Im Pseud. ist nach V. 1133 der Vers: Qui neque tibi bene ésse patere et illis quibus est invides im Texte ausgefallen.

Beiträge zur Kritik und Erklärung.



## Cist. IV, 2, 38:

Actám rem ago: quod périit, periit, meûm corium cistella. Halisca beklagt den Verlust ihrer cistella. Die Conjecturen, welche in die Worte meum corium cistella Sinn zu bringen suchten, genügen nicht und meum corium cum cistella wird durch das Metrum nicht zugelassen. Ohne Zweifel ist zu emendiren:

--- meûm cor cum cistélla.

So heisst es in ähnlichen Situationen Cas. III, 5, 2: cor mortuumst; Merc. 204 cor contabescit — perii, u. dergl.

## Truc. III, 1, 9:

Minás viginti míhi dat: accipió lubens, Condo ín cruminam: ille ábiit, ego perpera minas Oves ín crumina hác in urbem détuli.

Perpera hat der cod. decurt. die anderen perperas. Letzteres hält Weise und streicht minas, was kaum einer Widerlegung bedarf, da perperus kein Wort ist, und wenn es eines wäre, hier nicht den richtigen Sinn gäbe. Ebenso haltlos ist Goellers: abit ego properam minas, indem sich die Existenz des Adverbiums properam wieder nicht nachweisen lässt. Verständiger handelte Bothe, der von Angelius und Muretus propere annahm; der Proceleusmaticus ego propere liesse sich zwar vertheidigen, aber das Richtige ist damit noch nicht gefunden. Geppert's probas minas wäre schon mehr zu empfehlen. B kann in diesem Falle für die Emendation keine Hülfe leisten, weil gerade in dieser Handschrift die Worte: ille abiit ego perpera minas oves in crumina ganz fehlen, indem der Abschreiber von dem ersten in cruminam auf das im nächsten Verse an derselben Stelle stehende in crumina übersprang und die dazwischen liegenden Wörter ausliess \*). In der Ueberlieferung des Decur-

<sup>\*)</sup> Nach Pareus stünden die Worte ille abiit noch im B, wodurch die Auslassung des übrigen keine Erklärung fände. Dass aber auch ille abiit fehlt, also wirklich ein Überspringen von dem ersten crumina zum zweiten Statt fand, bestätigt die Schwarzmann'sche Collation des B.

wodurch zugleich das Metrum hergestellt ist. Pera "der Queersack" ist ein von Cat. Phaed. Mart. Apul. und auch von Plautus (Epid. III, 2, 15) gebrauchtes griechisches Wort.

Im letzten Verse hüte man sich den hiatus zu entfernen, über dessen Zulässigkeit in der penthemimeris des senar's s. unten.

#### Cas. 1V, 1, 20:

Novi ego illas ambas estrices: corbitam cibi Comésse possunt: séd aperitur óstium.

Bothe versuchte die Herstellung des ersten senar's durch Tilgung von eop. Ausserdem interpungite er nosi illas: ambo estrices und ergänzte dazu sunt. Aber das auffallende liegt gerade in dem Begriffe von ambo. Darunter versteht man die Herrin und eine Dienerin, während man erwartet, das von der ganzen weiblichen Dienerschaft die Rede sei. Die Herrin kan aber überhaupt nicht zu dem gefrässigen Gesindel gerechnet werden, nicht nur weil im ganzen Stücke keine Andeutung dieser hiere Eigenschaft vorkömmt, sondern weil der Vorwurf der Gefrässigkeit nach stehendem Gebrauche nur gegen Parasiten und Sclaven angewendet wird. Man erinnere sich an Trin. 266 raptorse panis et peni und die vielen ähnlichen Stellen. – Ausser dem Sinne hinkt auch noch das Metrum; beides wird hergestellt durch:

Novi égo illas ambestrices: corbitám cibi Comésse possunt e. q. s.

In derselben Bedeutung steht ambedere (nicht ambadedere wie seit Camerarius gelesen wird) Merc. 239 und 241.

#### Most. 1070:

Docte atque astu mihi captandumst cum illo, ubi huc advenerit:

Non ego illi extemplo ita meum ostendam sensum mittam lineam. Die Stelle ist durch Ritschl's vortreffliche Conjectur sensim für sensum schon zur Hälfte hergestellt. Man hat jetzt den richtigen Sinn sensim mittam lineam: nur nach und nach will ich die Angelschnur hinablassen, damit der Fisch, nemlich Tranio, nicht merkt, dass er gefangen werden soll. Die im zweiten Satzgliede durchgeführte Vergleichung mit dem Fischfange macht besonders bei Bertücksichtigung vieler ähnlich construirten Perioden sehr wahrscheinlich, dass dieselbe Vergleichung auch im ersten Satzgliede vorhanden war. Ganz nahe liegt die Vermuthung, dass eu ursprünglich hiess:

Nón ego illi extemplo *hámum* ostendam, sénsim mittam líneam.

denn es kömmt alles darauf an, dass der Fisch den hamus, die Angel, nicht gleich merke. Berücksichtigt man die Handschriften, so findet sich darin die Bestätigung. Denn ita meum ist erst corrumpirt aus dem in Ba noch erhaltenen itamum, und itamum nur leichte Verschreibung für hamum. Ebense konauch die Spuren in A, nemlich: EXTEMPLO · AM · MO STEN — nur durch hamum ergänzt werden, wobei selbst der durch hauszufüllende Raum zweier Buchstaben nach extemplo stimmt, indem H (oder K) den Raum zweier einfachen Buchstaben in Anspruch nimmt, worüber vid. Ritschl. Prolegg. p. XI. Von ahnlichen Stellen vergleiche man besonders Gure. III, 6, 1: meus hic est, hamum vorat, auch von Ueberlistung gebraucht.

#### Men. 545:

Da sódes abs te: póst [ego] reddideró tibi.

Ego ist von Pylades eingesetzt worden und von da in die vulgata, auch in Ritschl's Ausgabe übergegangen. Leichter wäre wenigstens poste gewesen. Vergleicht man aber den zunächst vorhergehenden Vers (644):

Fiát cedo aurum: égo manupretiúm dabo

wo die zweite Hälfte des Verses mit ego beginnt und ein auch durch die Interpunktion geschützter hiatus in der penthemimeris statt findet (Ritschl's Einsetzung von mi ist unnöthig), sowie den unmittelbar darauf folgenden Vers (546):

Immó cedo abs te: égo post tibi reddám duplex wo wieder die zweite Hälfte des Verses mit ego beginnt und wieder hiatus in der penthemimeris statt findet (Ritschl's ted ist nicht anzunehmen), so zeigt sich die vollständig analoge Form der drei auf einander folgenden Verse, indem auch jener zu schreiben ist:

Da sódes abste: [égo] post reddideró tibi.

Auch hier Anfang der zweiten Hälfte durch ego und hiatus an derselben Stelle. Besonders bemerke man die Aehnlichkeit mit 546, indem 4 Wörter in beiden Versen in denselben Versfüssen vorkommen und auf dieselbe Weise gemessen werden:

Da sódes abs te: [égo] post reddideró tibi Immó cedo abs te: égo post tibi reddám duplex.

Jetzt erklärt sich auch der Ausfall des ego zwischen te und post. Denn der letzte Buchstabe von te und die beiden ersten von post geben zusammen epo, was besonders in der grossen Schrift mit ego die grösste Ähnlichkeit hat. Daher konnte der Abschreiber wenn er epo geschrieben hatte, ego leicht auslassen in der Meinung, dieselben Buchstaben eben niedergeschrieben zu haben. Für reddidero dürfte sich reddibo mehr empfehlen, da auch 544 und 546 die einfachen Futura ego dabo und ego reddam gewählt sind. Die Form reddibo gebraucht Plautus Cas. I, 1, 41; Men. 1038 nach Nonius u. in dem von Prisciam p. 694 u. Nonius unter reddibo erhaltenen Fragmente der Vidularia.

#### Men. 597-602:

• In den Handschriften ist überliefert:

Diém corrupi óptimum: iussi ádparari prándium. Amíca exspectat méscio: ubi prímum est licitum, ílico Properávi abire déforro. irátast credo núnc mihi: Placabit palla quam dedi, quam hodie uxori abstuli atque huic detuli Erotio.

Hievon streicht Ritschl den Anfang diem corrupi optimum wahrscheinlich weil schon zwei Verse vorher steht: di illum omnes perdant, ita mihi hunc hodie corrupit diem. Diess ist jedoch besonders bei der Abwechslung der Subjecte kein hinreichender Grund, die Worte zu tilgen. Da Ritschl diesen ersten Halbvers entfernt hatte, nahm er immer den Anfang des folgenden Verses als Schluss des vorhergehenden und erreichte da-

durch, dass die letzte Zeile, die in ihrer Ueberlieferung viel zu viel Wörter enthält, um sich in's Metrum zu fügen, wenigstens kürzer wurde und nach Einsetzung von meae und Umstellung von detuli einen iamb. octonar. ergab:

Quem [méae] hodie uxori abstuli atque détuli huic Erótio. Weil aber das Recht mangelt, den ersten Halbvers zu streichen, so kann diesem Versuche nicht beigestimmt werden.

Ausserdem sind noch zwei Vorschläge gemacht worden, der eine von Brix: de Plauti et Ter. pros. Urat. 1841 p. 54, der zweite von Fleckeisen Philol. II, p. 78. Beide endigen den vorletzten Vers nach den Handschriften mit nunc mihi, den letzten schreibt Brix: Placábit palla quam ábstuli uxóri atque ad eam détuli, was, wie schon Fleckeisen bemerkte, von der Ueberlieferung allzu weit entfernt ist. Fleckeisen selbst streicht quam dedi und Frotio Nach ihm lautet der Vers: Placábit palla, quám hodie uxori ábstuli atque huic détuli.

All' diese nur dem Metrum zu Liebe gemachten Aenderungen erweisen sich als unnütz und die Ueberlieferung kann vollständig gehalten werden, wenn man nur das richtige Versmass erkennt; dieses ist:

Amíca exspectat mé scio: ubi prímum licitumst, ílico Properávi abire déforo.

Irátast credo núnc mihi: placábit palla quám dedi, Quam hodie úxori abstuli átque huic detuli Erótio.

Im ersten Verse ist Guyet's Umstellung primum licitum est nicht unwahrscheinlich. Der zweite Vers ist ein iamb. dimeter, über dessen häufiges Vorkommen vid. inf. Wie aber, wenn sich ein dimeter unter tetrametern findet, die Stelle des dimeter's oft verschieden angenommen werden kann, so kann auch hier der nächste Halbvers heraufgenommen und der dim. nachgesetzt werden:

> Properávi abire dé foro: irátast credo núnc mihi: Placábit palla quám dedi,

Quam hodie úxori abstuli átque huic detuli Erótio.

Welches von beiden das Richtige ist', lässt sich schwer entscheiden, nur dürfte der Abschluss des Gedankens nach foro fürdie erstere Fassung sprechen. Der letzte Vers ist ein iamb. senar, der, wie häufig, den Schluss und Uebergang zu anderem Metrum bildet, hier zu den Anapästen. Statt detuli braucht man nicht tetuli zu schreiben, denn der anapäst im fünften Fuss des senar's ist besonders bei dem nomen proprium ohne Anstoss und detuli steht von derselben Sache 652, 689 und 807.

Hierauf folgen zwei anapästische Septenare (602 u. 603), welche erkannt zu haben, Ritschl's Verdienst ist, während Fleckeisen (Philol. II, p. 78) einen iamb. octonar und septenar darin sucht und sich zu unrichtigen Aenderungen verleiten liess.

#### Men. 935:

Núnc homo insaníre occeptat de íllis verbis: cáve tibi. S. 'Immo noster núnc quidemst de vérbis praeut dudúm fuit. Im ersten Verse wird de illis verbis allgemein mit Unrecht zu cave tibi gezogen. Cavere verbindet Plautus nicht mit de und cave tibi für sich allein ist eine stehende Redensart, cf. Capt. III, 4, 26. Auch konnte schon der zweite Vers zeigen. dass es heissen müsse: "Jetzt fängt er wieder an, im Irrsinn zu reden, wie man aus ienen seinen Worten sieht." Ueber diesen Gebrauch von de siehe die Beispiele in Weise's Lexicon Plautinum, wiewohl derselbe gerade diese Stelle falsch nimmt. Auch pro in dieser Bedeutung Amph. I, 1, 136: pro huius verbis. - Im zweiten Verse ist immo noster Conjectur Ritschl's für immonestor, scheinbar nahe liegend und bestechend, aber vom Standpunkte der plautinischen Sprache nicht wahrscheinlich. Denn noster est heisst nur: "er gehört zu unserem Hause, zu unserer Familie": wie Mil. 350 Sceledrus von seinem Mitsclaven sagt: noster est circiter triennium, er gehört seit 3 Jahren zu unserem Hausgesinde; oder Astaphium Truc. I, 2, 110 dem Dinarchus, der es nicht wagt in's Haus zu treten, sagt, er solle nicht viel Umstände machen und eintreten, nam tu noster es, du gehörst gleichsam zu unserer Familie. Ebenso Amph. I. 1. 245. Ausserdem existirt noch die Formel noster esto, welche man gebraucht, um Jemandem wegen einer Handlung seinen Beifall auszudrücken, wo wir sagen würden: Das ist schön! Da hast du recht gethan! So Mil. 898, wo Peripl. dem entgegenkommenden Palaestrio seine Zufriedenheit darüber ausdrückt, dass er die Mädchen passend geputzt herbei führe; Eu, noster seto: Venire salvom gaudeo, lepide hercle ornatas ducis; Bacch. 443 die Klage des Pädagogen, dass heutzutage ein Lehrmeister, wenn er das junge Herrchen etwas oram nehmen wolle, gleich das ganze Schreibzeug an den Kopf bekomme und der Vater sogar seinem Söhnlein Recht gehe und sage: noster esto, dum te poteris defensare iniuria, "Recht hast du gethan! lass dir nur nichts gefallen!" Ritschl wurde wahrscheinlich zu seiner Conjectur durch die ähnliche Situation im Mil. 433 veranlasst, wo es auch heisst: Certe equidem noster sum. Aber auch dort bedeutet noster sum inchts anderes, als: "ich gehöre zu unserer Familie" und bezieht sich auf das vorhergehende: perscrutari volo, nos nostri an alieni simus, ne nos aliquis immutaverit, ob wir noch die Sclaven unserer Familie, d. h. wir selbst, sind, oder fremde, einem anderen Herrn gehörige Menschen.

Um zu den Menaechmi zurückzukehren, so hat dort immonestor in F schon einer Conjectur Modestior Platz gemacht, das von Camerarius mit Hinzuziehung von immo in den Text gesetzt wurde, aber sich schon durch das Metrum widerlegt. Der Begriff modestus passt überhaupt nicht, darum ist auch Bothe's i, modestior schon aus diesem Grunde unstatthaft. Ebenso wenig hilft Kampmann's u. Brix's honestior : denn wenn man auch im Deutschen sagen kann: "Jetzt spricht er noch ganz anständig", so ist diese Wendung doch im Lateinischen schwerlich zulässig. Was der Sinn verlangt, ist klar. Menaechmus hatte den Anderen unverständig scheinende Reden geführt; darum sagt der Medicus, jetzt fange er schon wieder an im Wahnsinn zu reden. Darauf der senex: O jetzt sind seine Reden noch ganz vernünftig und klug im Verhältniss zu den früheren verwirrten und unsinnigen Dingen, wo er von seiner Frau wie von einem Hunde sprach u. dergl. - In der Ueberlieferung immonestor liegt das Richtige verborgen oder vielmehr sie ist selbst das Richtige, nemlich:

'Immo Nestor núnc quidemst de vérbis, praeut dudúm 'fuit.

Im Verhältniss zu früher spricht er jetzt noch so klug und vernünftig wie Nestor.

#### Rud. IV, 3, 40:

Húnc homo feret á me nemo, né tu te sperés potius.

Zur Herstellung dieser Worte bringt Fleckeisen eine hübsche Conjectur bei: ne tu te speres ocius. Aber damit ist der Construktion nicht aufgeholfen und musste er noch mehrere Wörterversetzungen zu Hülfe nehmen. Vielmehr ist zu corrigiren:

Húnc homo feret á me nemo, mé tu te sperés potis,

wie in der ganz ähnlichen Stelle Men. 625:

Clánculum te istaéc flagitia fácere censebás potis und Mil. 551:

Nam ex úno puteo símilior nunquám potis auch s. Aul. II, 4, 30; Epid. II, 2, 45; Cas. II, 3, 2.

#### Poen. I, 2, 149:

Nón faciam, nonae cuius in me esset morare et malefacis

Die statt dessen eingebürgerte Lesart Non faciam. Ad. Nos eamus nunc: etiám morare? mále facis kann bei ihrer weiten Entfernung von den handschriftlichen Spuren auf Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch machen. Auch setzte man sie wohl nur in den Text, um wenigstens einen Sinn zu haben. Schon Pareus bemerkt, dass damit das Ursprüngliche unmöglich getroffen sein könne, verzichtet aber mit der Bemerkung "ubi ingenium quis exerceat" auf die Herstellung. Ich vermuthe:

Nón faciam. Ad. Non aéquus in me es, sét morare et mále facis

"du handelst nicht billig gegen mich, sondern hälst mich nur auf und thust mir Unrecht."

#### Most. 850:

— máne dum videam né canis — Th. Agedúm vide. Tr. 'Ést. Th. Ubist? Tr. Abi [hínc] dierecte. ábin hinc in malám crucem?

'At etiam restás? abi istinc e. q. s.

So Ritschl's wenig probabile Herstellung. Sieht man sich nach der Überlieferung um, so muss sogleich auffallen, dass darin das Wort est so häufig vorkommt. Denn es steht nicht nur am Anfange sondern auch vor abi dierecte und nach abi dierecte und im nächsten Verse wieder vor abin hinc. Dieses vierfache est verdankt seine Entstehung gewiss nicht einer zufälligen Verderbniss, besonders da das Metrum mit Beibehaltung desselben vollständig richtig ist, und es scheint vielmehr est eine Interjection zu sein, mit welcher der Hund von der Thüre weggejagt wird. Dafür immer st zu schreiben, verbietet das Metrum, da der plautinische Gebrauch in dieser Verbindung den Ausgang äbin hinc in maläm crucem zu messen verlangt und nicht abin hinc in mälam crucem. Daher ist, wie es scheint, nichts zu ändern, sondern ganz nach der Lesart der Handschriften:

Tr. 'Est! abi canis! est! ábi dierecte! est! ábin hinc in malám crucem?

Th. 'At etiam restát. Tr. Est! ábi istinc e. q. s.

Restat hat Ba und wenn man die Worte dem Theuropides
gibt, kann man es halten; auch spricht V. 854 dafür. '

#### Most. 213:

Perii hércle, ni ego illum péssumis exémplis enicásso: Illa hánc corrumpit múlierem malesuada vitilena.

Das räthselhafte Compositum vitilena, das einige ältere Herausgeber zu erklären suchten, ist nicht nur eine unplautinische Zusammensetzung, sondern entspricht auch dem Gedanken nicht, indem die darunter verstandene Scapha\*keine lena ist. Unter den vorhandenen Besserungsvorschlägen ist Ritschl's malesuada invitam lena verhältnissmässig noch das beste; doch könnte auch so die Vergleichungspartikel nicht fehlen und Ritschl scheint selbst das Unzulängliche seiner Änderung gefühlt zu haben, indem er hinzufügte: dubitanter. Der Zusammenhang verlangt einen Begriff, in welchem ein Vorwurf, ein Scheltwort gegen Scapha liegt. Glücklicher Weise fehlt es bei Plautus nicht an ähnlichen Situationen, wo einer den anderen schimpft, und der Dichter kann uns selbst das beste Material zur Emendation liefern, wenn wir vergleichen Mil. 423:

Nam haec níl respondet. S. Te ádloquor, vití probrique plena,

sowie Rud. II, 2, 13:

Deorum ódium atque hominum mâlum mali vití probrique plénum.

Hieraus it klar, dass auch oben statt viilena mit Hinzufigung eines Buckstaben viil pelna zu schreiben ist. Des Metrums wegen ist aber wahrscheinlich noch umzustellen viil malesuada piena; denn sowohl malesuada viit plena als malesuada viit plena hat seine Bedenken und malesuada viins plena nicht zu wagen, da plenus mit Ausnahme einer kritisch nicht sicheren Stelle (Merc. 881) immer mit dem Genitiv verbunden ist.

Das Präsens corrumpit ist wiederherzustellen und Ritschl's corrumpet unnöthig.

#### Poen. V. 7. 39:

Jám autem, ut solés? A. Ego Poene mé tibi purgatúm volo.

Nicht durch Bothe's uti soles muss das Metrum hergestellt werden, sondern durch:

Jám[ne] autem, ut soles e. q. s.

Denn auch Bacch. 203 heisst es: Jamne ut soles? und Aul. V, 11: Jamne autem, ut soles, deludis? ähnlich Truc. III, 2, 27.

#### Rud. V, 2, 24:

L. Quid réfert qui perift tamen si non hoc aliud fabulemur.

Aus dieses Ucherlieferung machten Einige das unpassende und unmetrische: Quid refert, qui periit? [Gr. Nihil] tamen[et]si non hoc: aliud fab., Andere das unlateinische: Quid refert, qui periit? Gr. Tamen, si non. L. Aliud fab. Bothe erkannte wenigstens, dass qui periit tamen, da es ja doch einmal zu Grunde gegangen ist", verbunden werden muss; indem er aber weiter schreibt: nunc si illud fabulemur? ist er vom richtigen Wege wieder weit abgeirrt. Ebenso Fleckiesen, der illud streicht und als Ausgang nimmt: si nunc hoc fabulemur? Wieder ist nichts zu streichen und nichts umzustellen, sondern mit leichter Änderung sine stätt si non:

Quid réfert, qui periit tamen? sine hoc: áliud fabulémur. Sine hoc heisst: "lass diess, sprich nicht davon!"

#### Poen. 1, 2, 44:

- M. Quór haec iratást tibi, Quór ego id curém? namque istaec mágis meast curátio.

Meqst wurde schon in den ältesten Ausgaben in tua est geändert und hat sich von da bis in die neueste Zeit fortgepflanzt,

ohne dass man auf die Abwechslung der Pronomina Rücksicht nahm. Es ist nichts zu ändern, sondern nur richtig zu interpretiren.

Auf der Bühne befinden sich der junge Agorastocles mit seinem Sclaven Milphio, Adelphasium, die Geliebte des Agorastocles, und ihre Begleiterin Anterastylis, ebenfalls eine meretrix. Adelphasium zürnt ihrem Geliebten, weil er sein Versprechen, sie loszukaufen, immer noch nicht erfüllt hat. Während dieser Unterredung aber bleibt Milphio nicht unthätig, denn solche Gelegenheiten pflegen Sclaven zu benützen, um das Publicum damit zu amüsiren. Er hat sich unterdessen an die Begleiterin der Geliebten seines Herrn, an die Anterastylis gemacht und mit dieser bei Seite zu scharmiren angefangen. Darum sagt sein Herr (142): Quid agis Milphio? "He! was trèibst du denn da?" (was Bothe nicht verstand und in quid ais? ändern wollte) und auf diese Aufforderung hin tritt Milphio zu seinem Herrn und sagt: Ecce odium meum quid me vis? "Hier bin ich, alter Plagegeist! was willst du denn?" Da nun sein Herr frägt; quor mihi haec irata est? erwiedert der Sclave: Warum soll ich mich darum kümmern, warum diese (die Adelphasium) dir zürnt, ich habe es vielmehr mit iener dort zu thun (wobei er auf die Anterastylis deutet). Es stehen sich daher gegenüber quor curem, quor haec (Adelphasium) tibi irata est und istaec (Anterastylis) magis mea curatiost; mit andern Worten: "Was gehen mich de ine Liebeshändel an? ich bin dort beschäftigt mit den meinigen."

#### Cist. I, 1, 66:

: 3

Tuâm stultitiam sóla facito ut sciâs sine aliis árbitris. S. At mihi cordoliumst. G. Quid id? unde est tibi cordolium commemora obsecro,

Quód neque ego habeo, néque quisquam alia múlier ut perhibént viri?

Ganz verkehrt streicht Weise arbitris und zieht at mihi aus dem folgenden herauf. Über die ganze Stelle ist Bothe's ausführliche Bemerkung zu vergleichen, der auch schon einen Theil des Richtigen erkannt hat. Der zweite Vers ist zu schreiben:

S. At mihi cordoliúmst. G. Qui id? unde est tíbi cor, commemora óbsecro

wie es Mil. 786 von den mulieres heisst: quoique sapiat pectus, nam cor non potest quod nulla habet.

#### Truc. IV, 4, 5:

'Ea dixit, eum Dinarchi puerum inventum filium.

D. Ubi id audivit quamquam penes est mea omnis res et

liberi. Ph. Vídeo eccum, qui mánstutorem me adoptavit bonis.

Eine Stelle, mit deren Reconstituirung man sich vielfach abgemüht hat. Auch durch Umstellung des zweiten Verses nach V. 11 suchten schon italienische Kritiker einen Ausgang aus 'dem Labyrinthe, ohne dass damit viel gewonnen wäre. Bothe giebt Ubi id audivi noch der Phronesium und lässt dann den Dinarchus sprechen, wobei er It einsetzt; nach audiei nimmt er Unterbrechung an, die hier nicht stattfinden dürfte.

Vielmehr liegt ein ganz anderer Gedanke darin verborgen. Man erinnere sich an die vielen ähnlichen Situationen in denen zwei Personen wieder zusammentreffen, die sich entweder lange Zeit nicht gesehen haben, oder wichtige Angelegenheiten besprechen müssen. Gewöhnlich reden sie sich nicht sogleich an, sondern sprechen zuerst für sich einige, Worte z. B.: "Wen sehe ich da?" oder: "Wessen Stimme habe ich da gehört? ist es nicht etc.?" Hat die eine Person eine solche Äusserung für sich gethan, so pflegt auch die zweite eine ähnliche zu machen und meist sind auch Satzbau und Länge der Rede einander ähnlich. Denn spricht die erste Person für sich einen Halbvers, so pflegt auch der zweiten ein Halbvers zugetheilt zu sein; spricht jene einen vollständigen Vers, dann auch die zweite. Vergl. Pers. 13. 14, 15; Rud. II, 3, 4 ff. und besonders Epid. IV, 1, 17-24. Diess auf obige Stelle angewendet, kann auf den richtigen Weg leiten. Phronesium spricht für sich einen ganzen Vers: Video eccum qui e. q. s. Darum wird auch der vorhergehende ganze Vers dem Dinarchus angehören; Phronesium nennt den Dinarchus nicht beim Namen, sondern umschreibt seine Persönlichkeit durch einen Relativsatz qui — adoptavit ebenso nennt auch Dinarchus die Phronesium nicht beim Namen, sondern gebraucht die Umschreibung penes quam est mea omnis res et liberi. Erinnern wir uns ferner, dass die aus dem Hause tretende Phronesium die vorhergehenden 4 Verse sprach, während Dinarchus ihre Stimme hörte, so scheint nicht zweifelhaft, dass die fraglichen Worte so zu emendiren sind:

Di. 'Ubi inaudivi, quám penes est mea ómnis spes et líberi?

Ph. Vídeo eccum qui e. q. s. inaudivi liegt dem überlieferten id audivi oder, wie B hat, it audivi sehr nahe und Plautus gebraucht sowohl inaudivi als indaudivi.

## Truc. IV, 2, 52:

Jam hércle apud omnís magistratus fáxo erit nomén tuum.

Weise meint nach hercle sei hiatus anzunehmen; Bothe stellt magistratus omnis. Aber nach Schwarzmann's Vergleichung des B steht nach apud noch das Wörtchen nos, welches allerdings keinen Sinn gibt, aber es kann geheissen haben:

Jam hércle apud hos omnís magistratus fáxo erit nomén tuum.

Mit hos deutet der Sprechende auf die Zuschauer, nemlich auf die in den ersten Bänken sitzenden Magistratspersonen. Dadurch erhält auch omnis einen besseren Sinn. Die Verwechslung von nos und hos ist wie die in den plautinischen Handschriften so häufig vorkommende Verwechslung von nunc und hunc.

## Truc. II, 2, 43:

— ut eum ínliciatis ín malam fraudem et praémium. Ast. Sánus si videáre, dicam. Dícis contuméliam: Némo hominum períre solet apúd nos, res perdúnt suas. Den zweiten Vers erklärt man: "Wenn du bei Verstand wärest, so würde ich es sagen, dass du bei Verstand bist; woran sich dann ohne alle Verbindung anschliessen soll: dicis contumeliam. Andere erkannten das Unrichtige dieser Ausdrucksweise und suchten durch Änderungen abzuhelfen; s. bes. bei Goeller. Aber es ist nichts verdorben, sondern nur die Interpunction zu ändern, nemlich:

Sánus si videáre, dicam: 'dícis contuméliam'.

d. h. wenn du nicht verrückt wärest, so würde ich sagen, dass du mich mit diesen Reden beleidigst. dies contumeliam ist das Object zu dicam, in directer Rede statt: te dieere contumeliam. Geppert scheint die Stelle richtig genommen zu haben.

### Truc. 11, 6, 52:

'Is te dono. Ph. Poénitetne té quot ancillae sunt ïam? Stratophanes schenkte seiner Geliebten zwei Sclavinnen. Diese ist aber damit nicht zufrieden und frägt, ob er denn nicht wisse, dass sie ohnehin schon Mägde genug zu ernähren habe? B ancilla siam, die übrigen ancillast iam, woraus die obige vulgata gemacht wurde mit verkürztem äncilla und zweisylbigem ïam, welch letzteres sich aber, wenn es nicht mit nunc verbunden ist, nirgends sicher als zweisylbig nachweisen lässt. Bothe streicht te und setzt mi nach quot ein. Nimmt man in der Überlieferung von B ancillas siam das s noch zum ersten Worte hinüber, so hat man ancillas iam, oder, was dasselbe ist, ancillas lam, woraus sich nach Hinzufügung eines Buchstaben leicht ergiebt, was auch das Metrum herstellt:

'Is te dono. Ph. Poénitetne te quot ancillás alam?

#### Pseud. 1276:

Plaudúnt partim: [illí] clamitánt me ut revórtar. Partim CD, parum B. illi ist von Ritschl eingesetzt.

Pseudulus erzählt in übermüthiger Laune, dass er die Leute mit seinem Tanze vortrefflich unterhalten habe, da er Jonica probe perdidicit und die disciplina wohl versteht (1274). Er zeichnete sich, wie er sagt, sogar so sehr aus, dass die Zuseher nach Beendigung des ersten Tanzes noch einen zweiten verlangten, und die Schilderung dieses seines Triumphes soll er ausdrücken mit den Worten: plaudunt partim. Er soll von getheiltem Beifalle sprechen, wo es sich doch darum handelt, den höchsten Enthusiasmus seiner Zuschauer zu bezeichnen, die unter lebhaftem Applause da capo! riefen (clamitant me ut revortar). Ausserdem ist der Vers unvollständig, es fehlt eine Sylbe für den bacch. tetrameter. Bei Vergleichung von Trin. 705: Non enim possum quin exclamem: euge, euge, Lysiteles  $\pi \acute{\alpha} l \iota \nu$  könnte man auf den Gedanken kommen, auch hier unter parum oder partim das griechische  $\pi \acute{\alpha} l \iota \nu$  zu suchen. Da aber damit das Metrum noch nicht hergestellt wäre und der Begriff da capo! schon in 'clamitant me ut revortar' ausgedrückt ist, wird folgende dem Sinn wie dem Versmass Rechnung tragende Herstellung vorzuziehen sein:

Plaudúnt perpetim: clamitánt me ut revórtar. perpetim "fortwährend, ohne Unterlass" gebraucht auch Apuleius, der Nachahmer des Plautus. Das Adjectiv noctem perpetem hat Plautus mehrmals: Amph. I, 1, 127; II, 2, 109; Truc. II, 2, 24.

## Cas. II, 6, 30:

Quód bonum atque fórtunatum tuûm sit mihi. C. Magnúm malum.

Die Personenbezeichnung vor magnum wurde längst als ungehörig erkannt und gestrichen. Der Sprechende ist im Begriffe zu loosen und sagt: "Was mir zum Glück ausfallen möge, dir aber zum Unglück." Desshalb versetzte man tuum nach mihi. Aber tuum scheint nur falsche Wiederholung der letzten Sylbe von fortunatum zu sein und auch durch die Concinnität vielmehr gefordert zu werden:

Quód bonum atque fórtunatum sít mihi, [tibi] magnúm malum.

## Amph. prol. 32:

Proptérea pace advenio et pacem ad vos adfero.

Bothe: Proptérea pace advénio ad vos, pacem ádfero; Lindemann streicht das zweite pacem und setzt dafür den Accusativ bei dem ersteren: Proptérea pacem advénio et ad vos ádfero, eine Eigenthümlichkeit des Ausdruckes, die, wenn sie überliefert wäre, wenigstens berücksichtigt werden könnte, aber durch Conjectur auf keinen Fall in den Text kommen darf. Darum hätte sie Fleckeisen nicht aufnehmen sollen. Weise tilgt nur das zweite pacem und ergänzt das Object zu adfero aus dem Vorhergehenden. Weit einfacher ist:

Proptérea pace advénio et pacem ad vós fero

was um so sicherer angenommen werden darf, da auch Curc. I, 1, 84: Ego nőbis ferri cénsui. Ph. Quin tú taces? die Überlieferung afferri lautet, während schon das vorhergehende ainus fertur und qui fert, worauf es sich bezieht, das verbum simplex nothwendig machen. Auch Bacch. 230 wird das Metrum durch Ritschl's tulmus für attulinus hergestellt.

#### Amph. 1, 3, 9:

'Observatote quam blande múlieri palpábitur.

Da die letzte Sylbe von observatote nicht durch die arsis verlängert sein kann, setzt Fleckeisen eum ein; Weise nimut gar qüum zweisylbig. Wahrscheinlich hiese se ursprünglich: Observatote ecqui bl. wie Aul. prol. 16: Coepi öbsercare, ecqui maiorem filius Mi honörem haberet. Das noch näher liegende ecquam wird man schwerlich wagen dürfen.

#### Amph. II, 1, 51:

Néque tibi istuc mírum magis videtur quam mihi.

Weise setzt pol nach tibi ein; Pareus fügt am Schlusse Amphitruo hinzu, was Bothe und Lindemann billigen und auch Fleckeisen, nur dass dieser das Wort nach tibi einsetzt. Ich vermuthe:

Néque tibi istuc mírum [mirum] mágis videtur quám mihi.

Darin ist das erste mirum substantivisch, das zweite adjectivisch: "Jenes Wunderbare scheint mir nicht weniger wunderderbar als dir." Solche Wendungen liebt Plautus. Cas. III, 5, 5 und Men. 1039: mira miris modis. Truc. prol. 15: Sed rélicuom dat operam ne sit rélicuom, das serstere substantivisch, das zweite adjectivisch, als Prildicat. Rud. I, 4, 8: neque magis solae terrae solae sunt, quam haec sunt loca atque hae regiones.

#### Amph. 11, 2, 103:

'In somnis fortasse. Al. Immo vigilans vigilantem. Vae misero mihi.

Indem Bothe das erste Wort In noch in den vorhergehenden Vers hinaufnimmt und diesen mit dierer. A. In schliesst, schreibt er das Folgende mit Änderung und Umstellung: Sömnis fors. Al. Immó vigilantem vígilans. A. Vae miseró mihi. Die so in zwei Verse getrennten zusammengehörigen Wörter in und somnis machen das ganze ohnehin unnöglich. Weit beser Weise, der misero streicht, was Fleckeisen befolgt und durch hei für vae dem Vers auch zur Cäsur verbilft. Aber weit wahrscheinlicher ist, dass vigilantem gestrichen werden muss, das wohl in Erinnerung an II, 1, 80 hereingekommen ist, wo es hiess: Vígilantefh ille mé iamdudum vígilans pugnis cóntudit. Danach shiesse der Vers:

'In somnis fortásse. Al. Immo vígilans. A. Vae miseró mihi.

Den durch den Personenwechsel entschuldigten hiatus in fortasse braucht man nicht durch fortassis zu entfernen.

#### Cist. 1, 3, 10f:

Isque híc compressit vírginem adulescéntulus Vinulentus multa nocte in via.

Die Handschr. haben vinulentus oder violentus. Pareus und Bothe: Vi vinolentus e. q. s. Camerarius und Lambinus setzten unrichtig in tenebris ein. Das Passendste scheint zu sein: Vino violentus, mülta nocte, in via.

cf. Aul. IV, 10, 69 und 19. Der hiatus nach nocte lässt sich halten; v. infra u. Stich. 606 dessen Schluss ist hómines noctu in via.

#### Merc. 431 ff:

• — De. Ah nescis quid dicturus súm: tace.

Ch. Trís minas accidere etiam possum, ut trigintá sient?

De. Quó vortisti? Ch. Ad illum qui emit. De. 'Ubinamst
is homo géntium?

- Ch. 'Eccillum videó: iubet quinque me áddere etiam núnc minas.
- De. Hércle illuc di infelicent, quisquis est. Ch. Ibidém mihi.
- 'Etiam nunc adnútat De. Addam séx minas. Ch. — septém mihi.
- Núnquam edepol me víncet hodie. Cómmodis poscít pater.

So ist der ganze Dialog unter den Sprechenden zu vertheilen, wodurch alles sich auf die einfachste Weise erklärt, und die Annahme einer Lücke sowie alle Änderungen von selbst wegfallen. Charinus, der adolescens, stellt sich, als ob sein Freund, für den er die ancilla kaufen zu wollen vorgab, in der Nähe sei und ihm zuwinke, recht hoch zu bieten. Indem man nun gewöhnlich annimmt, Demipho thue das Gleiche und wende sich scheinbar ebenfalls zur Seite zu dem senex, für welchen er sie kaufen zu wollen vorgiebt, schwächte man dadurch die komische Wirkung des ganzen Einfalls wieder ab und kam mit der Überlieferung nicht mehr zurecht. Die Verwirrung ist durch Missverstehen der Worte septem mihi entstanden. Ritschl, der zwar in diesem Verse eine unnöthige Änderung vornimmt, war doch auf dem Wege das Richtige zu erkennen. Als Charinus sagt: Etiam nunc adnutat ohne noch die Zahl ausgesprochen zu haben, unterbricht ihn Demipho rasch: Addam sex minas. Nachdem so der Alte 6 Minen mehr geboten hatte, muss Charinus, um ihn wieder zu überbieten, die Zahl wieder höher nehmen und setzt seine unterbrochene Rede fort: septem mihi. Es ist also mihi mit adnutat zu verbinden und septem minas das Object.

Wenn Demipho dieselbe Verstellung annehmen würde, als ob auch sein Freund in der Nähe zu sehen sei und ihm zuwinke, so wäre diess sehr unpassend, da er ja kurz vorher über eben diese Rede seines Sohnes sein Erstaunen geäussert hatte. Demipho ist der senex, Charinus der adolescens, und die senes haben in der römischen Comödie die Aufgahe, von den Jüngeren gehänselt zu werden. Am deutlichsten geht es aber aus dem Nachfolgenden hervor. V. 434 sagt Demipho: Ne quiquam poscit: ego habebo. Würde auch er seinen Freund als scheinbar

gegenwärtig annehmen, so hätte er etwa sagen müssen: nequiquam tuus amicus poseit, meus habebit. Auch sonst spricht er immer nur in der ersten Person: nihili facio (440), addam sex minais (437), dagegen Charinus in der dritten Person: commodis poseit; illie pollicitust prior; quinquaginta poseit.

Es bleibt noch übrig, über das Metrum des V. 436 zu sprechen: Hércle illune di infelicent, quiquis est. Ch. Ibidém mihi.
Wiewohl sich für den hiatus in di infelicent viele Analogieen
beibringen lassen, scheint doch hier entweder Bothe's illunce ober
besser noch die Umstellung di illune anzunehmen, zumal da sich
diese Stellung der Wörter häufig findet z. B. Pers. 622, Men.
596, Most. 664, Poen. II, 1, 1. Sicher ist, dass flüschl's: Hércle
illum infelicitent di e. q. s. nicht zulässig ist, denn an der einzigen Stelle, in welcher sich in den Ausgaben das Verbum infolicito vorfindet (Cas. II, 3, 32), ist es gegen die Handschriften
und sogar gegen das Metrum hereingebracht; dagegen heisst es
Epid. I, 1, 11: di te infelicent, Rud. IV, 6, 16: Hercules istum
infelicet, Rud. III, 6, 47: di te infelicent, Poen. II, 1, 1:
dillum infelicet ommes \*9. Vergl. Brix Philol. XII. p. 566.

<sup>\*)</sup> Auch hüte man sich vor der zweisylbigen Messung dei oder dii. Wo die Handschr. namentlich A, die Formen dei deis geben, ist diess nur die Dehnung des i in ei, das immer eine Sylbe ausmacht, wie in multei, virei, eite, sceis, deicam u. a. Gegenüber von Hunderten von Beweisstellen des einsylbigen di hat Most, 222: Di me faciant quod volunt, ni ob fstam orationem, wo das zweisvlbige dei den iamb, Vers herstellen wurde, keine Beweiskraft. Cist. II, 3, 31: Servate me di obsecco. M. At me pérditis ist nichts zu ändern, sondern histus in der penthemimeris, cf. inf., ebensowenig lässt sich aus Curc. IV. 2, 45 und Men, 558 etwas schliessen, und Rnd. IV, 5, 3, wo Weise betont: Satin si quoi homini dei esse benefactúm volunt, Fleckeisen di esse b., wird vielmehr di elidirt u. zu betonen: di ésse. - Dasselbe gilt vom Dativ u. Ablativ dis; auch hier immer die einsylbige Form; Psend. 1258, wo Ritschl und Weise dets messen, ist unsicheres und in keinem Falle nach Ritschl od. Weise zu nehmendes Versmass. - Bei Gelegenheit sei auch bemerkt, dass Weise's Bemerkung zu Bacch. 255, wo er Ritschl tadelt, weil derselbe in seiner ersten Ansgabe der Bacchides die Form divi hergestellt habe, die sich bei Plautus niemals finde, sich keineswegs bestätigt. Wir treffen vielmehr 4 mal die Verbindung divom atque hominum Amph. V, 1, 72, Aul. II, 4, 20, Merc. 842, Rud. prol. 9. und auch allein stehend divi adaxint (Aul. I, 1, 11) n. divos dispertisse (Mil. 730).

#### Merc. 401:

D. Né duas neu te ádvexisse díxeris. Ch. \* \* \* \* \* \* \* D. Di me ádiuvant

Lábefacto paulátim e. q. s.

So Ritschl mit Annahme einer Lücke. Er bemerkt: Uno integro versu concludunt libri, proximum tribuentes Demiphoni. At is unde tandem labefactari filium colligit? de quo ne sic quidem satis ei constiterit, si di me adiuvent dixisse Charinnm censueris. Ergo aut plus intercidit aut certe hemistichia duo. Dass aber Charinus scheinbar wankend gemacht wird und dem Vater nachgeben will, liegt bei richtiger Personenvertheilung im Vorhergehenden. Demipho hatte ihm gcsagt, die ancilla, die er gekauß habe, sei viel zu schön und fein für die Hausarbeit; die Mutter brauche vielmehr eine kräftige und handfeste Dirne, die Holz spalten und Prügel aushalten könne. Darauf erwiderte Charinus (400): Ea causa equidem illam emi, dono quam darem matri meae. Hierin liegt schon der Anfang der Nachgiebigkeit, indem er zugesteht, sie zu einem Zwecke gekauft zu haben, den sie nach des Vaters Aussage nicht erfüllen könne. Darauf sagt Dem. zu ihm in zutraulicher, gleichsam bittender Rede: Ne duis neu te advexisse dixeris. Da ihm nun Charinus auf diese Worte nicht mehr, wie früher immer, Einwendungen macht, sondern schweigt, so muss Demipho erkennen, dass er nachgeben werde. Denkt man sich noch die Aufführung hinzu, die Action des Schauspielers, die in einer modernen Comödie in Klammern beigesetzt sein könnte, so kann kein Zweifel mehr obwalten und die Personenvertheilung ist also:

D. Né duis neu te ádvexisse díxeris — Di me ádiuvant, Lábefacto paulátim — Verum quód praeterii dícere.

Diess scheint der italienische Übersetzer oder vielmehr Plagiator Geochi, der den Mercator unter dem Namen La stiava (Venedig 1550) ohne seine Quelle zu nennen, oft mit wörtlicher Übersetzung ganzer Scenen herausgab, erkannt zu haben, wie man aus seiner Übertragung, angefangen von Iddio le fara gratia (II, 2), schliessen kann.

#### Most. 75:

Ne tu erres hercle praeterhac mihi non facies moram.

Schon Camerarius tilgte hercle. Alle Herausgeber folgten ibm hierin; Ritschl nimmt noch die unnöthige Umstellung mit non praeterhac vor. Die Worte: Net uerres, praeterhac mith non facies moram sind nach zwei Sciten hin unrichtig. Erstens hat ne erres und das gleichbedeutende nef rustra zie, wo es sich nicht im Ernste um Autklärung einer Wahrheit handelt, die ironische Bedeutung: "Damit du dir nicht unbegründete Hoffungen machst", was hier nicht passt; zweitens beginnt damit nie der Satz, sondern dieser abhängige Satz kommt in die Mitte oder an den Schluss der Periode (cf. infra). Letzteres scheint Bothe bemerkt zu haben, wenn es anders darin seinen Grund hat, dass er früher stellte: Mihi praeterbac, ne tu erres, non anders wondern vielmehr erres, das ohne Zweifel nur aus ercle corrumpitt ist. Da sonach der Vers lautet:

Ne tu hércle praeterhác mihi non faciés moram, erhält er die grösste Ähnlichkeit mit Trin. 62:

Ne tu hércle faxo haut néscias quam rem égeris, und Mil. 571:

Ne tu hércle, si te dí ament, linguam cómprimes, und Men. 256:

Ne tu hércle, opinor, nísi domum revórteris, und Asin. II, 4, 6:

We tu hêrele cum magnó malo mihi óbviam occessisti, wie überhaupt die Versicherungspartikel ne sehr häufig den Anfang eines Verses bildet, worauf als zweites Wort ein Pronomen und als drittes herele oder eeastor oder edepol folgt. cf. Asin. III, 1, 30; III; 3, 13; Pers. S; Stich. 272; Mil. 408; Men. 626

und als threes enter execute version over experience of Asia. III, 1, 30; III; 3, 13; Pers. 8; Stich. 272; Mil. 408; Men. 626 u. 649; Asia. II, 4, 3; III, 2, 14; Amph. I, 1, 28, und Fleckeisen Philol. II, p. 57 ff.

### Most. 310 f:

Séd estue is meus sodális, qui huc incédit cum amicá sua? 'Is est [profecto]: Cállidamates éccumst. euge oculús meus. So Ritschl, während die Handschr. Is est Callidamates cum amica cum (od. eccum) incedit euge oc. m. Fleckeisen erkannte, das das zweite cum amica kein Glossen sei, und endigte den ersten Vers richtig mit is est. Nur ist seine Umstellung cum sua amica zu entfernen und ohne Änderung zu betonen:

Séd estne is meus sodális, qui huc incédit cúm amicá

Cállidamates cúm amica eccum incédit. euge oculús meus.

# Most. 407 ff:

Plúma haud interést, patronus án cluens probriór siet:

Hominí quoi nulla in péctorest audácia, [Nam cuivis homini vel optumo vel pessumo] Quamvís desubito fácilest facere néquiter.

So Ritschl mit Annahme einer Lücke. Den Vers Nam cuivis e. q. s. erklärt er für unecht; dieser sei erst entstanden, nachdem 408 ansgefallen und 407 mit 409 verbunden worden sei. — Mag diese Annahme auch nicht viel Wahrscheinlichkeit haben, so ist es doch Ritschl's Verdienst, erkannt zu haben, dass mit siet der Gedanke schliesst und die bisherige Verbindung siet homini, quoi fehlerhaft war. Schon das Metrum zeigt es; denn der Uebergang von troch. septenarii in iamb. senarii kann zwar innerhalb einer Periode erfolgen, wie Amph. III, 4, 23 \*), aber ein Satzglied muss abgeschlossen sein und das erste Wort des senar's kann nicht durch die Construction mit dem vorhergehenden Verse zusammenhängen.

Der zweite Vers: Homini quoi nulla in pectorest audacia trägt gang den Character jener Wendungen, mit welchen ein moralisirender Monolog eingeleitet zu werden pflegt. Eine bestimmte Klasse von Menschen wird herausgenommen und über

<sup>\*)</sup> Dort gehen iamb. octonarii gegen den Schluss der Scene in senarii über:

Sed éccum Amphitruonem ádvenit: iam ille híc deludetúr probe, Si quídem vos voltis aúscultando operám dare.

Ibo íntro e. q. s.

diese ein allgemeines Urtheil ausgesprochen. s. z. B. Rud. II. 6, 1: Qui homo ésse sese míserum et mendicúm volet e, q. s. Aber der ganze Satz passt hier nicht in den Zusammenhang, da das Folgende nicht über die Kühnheit handelt, sondern über die Kunst unentdeckt zu bleiben. Wenn daher jene Worte wirklich von Tranjo gesprochen werden, so müsste man annehmen, dass nach audacia mehreres ausgefallen sei, worin der Übergang zu dem anderen Thema enthalten war. Doch pflegt in solchen Monologen nur ein Gedanke durchgeführt zu sein, darum liegt die Vermuthung nahe, dass der ganze Vers Homini quoi nulla in pectorest audacia aus einem anderen ähnlichen Monologe als Anfangsvers beigeschrieben worden, ganz wie der Anfang des Monologes 858 ff. welcher lautet: Servi qui quom culpa carent. tamen malum metuunt, hi solent esse eris utibiles e. q. s. in den Monolog der Menaechmi 983 gekommen ist, wo er ursprünglich zur Vergleichung an den Rand geschrieben war.

### Mil. 310:

Crédo hercle has sustóllat aedis totas tollat atque hic crucem.

Das nach totas stehende, allgemein überlieferte tollat wird gewöhnlich gestrichen und hie cruecem in hane in cruecem geändert. Wenn anch die Möglichkeit dieser Wendung zugegeben wird, so machen doch die Änderungen das Ganze unwahrscheinlich. Nimmt man dagegen in todas tollat atque die Sylbe at als unrichtig wiederholt, so erhält man totas tollatque:

Crédo hercle has sustôllat aedis tótas, tollatque hic crucem.

"Dieses ganze Haus würde er niederreissen und dafür an dieser Stelle ein Kreuz aufrichten", nemlich nm die Bewohner daran schlagen zu lassen. crucem tollere, der Gegensatz von aedis austollere, wird eben des Wortspiels wegen nicht anzufechten sein.

### Mil. 436 ff.:

Quís igitur vocare? Ph. Dicere nomen est. S. Iniuria est. Fálsum nomen póssidere Phílocomasium póstulas.

A dice testa non dicat ei et meo aero ñ facis iniuriam.

Im ersten Verse ist Glycerae für dicere eine so bestechende Conjectur des Camerarius, dass man sich nur ungerne von ihrer Unrichtigkeit überzeugt. Sie ist allgemein angenommen, nur Meursius billigte sie nicht. Die Sprechende, Philocomasium, giebt sich den Schein, als sei sie eine aus Athen gekommene (439) freigeborene Gastfreundin des Nachbarn. Dieser sagt von ihr 488 ff.: Meamne hic in via hospitam, quae heri huc Athenis cum hospite advenit meo, tractatam et ludificatam ingenuam et liberam? Darum ist der Name der berühmten Hetäre Glycera hier unpassend, denn solche Namen pflegen den Character dessen, der sie trägt, anzudeuten, und in ähnlichen Situationen wählt Plautus nicht einen wirklichen, sondern einen fingirten Namen, z. B. Lucris im Persa (624), weil die virgo dem leno die Hoffnung machen will, dass er durch sie viel Gewinn machen werde.

Im letzten Verse suchte schon der Schreiber des F in die räthselhaften Worte durch 'At istuc non decet et meo hero facis iniuriam' Sinn zu bringen, was seit Camerarius mit Hinzufügung von adeo nach meo im Texte steht. Ritschl versuchte: 'Abi scelesta: nam insignite meo ero facis iniuriam. Aber beides ist von der Überlieferung so weit entfernt, dass wenigstens Ritschl selbst die Unwahrscheinlichkeit seiner Conjectur eingesteht. Im Zusammenhang mit der Unzulässigkeit des Namens Glycera scheint die ganze Stelle in folgender Weise emendirt werden zu missen:

Quís igitur vocare? Ph. Δικαία nómen est. S. Iniúriast: Fálsum nomen póssidere Phílocomasium póstulas.

"Αδικος es tu, nón δικαία et méo ero facis iniúriam.

Dadurch wird auch est nach iniuria haltbar, denn es heisst: iniuriā est tibi hoc nomen.

Der Dactylus im dritten Fuss ist bei dem nomen proprium nicht anstössig. — V. 808, wo es heisst: Pl. Quam nominem? P. Diceam. Pl. Nempe eandem quae dudum constitutast? und ebenfalls Glyceram geändert wurde, wird daher auch δικαίαν zu schreiben sein. Die griechischen Wörter pflegen bei Plautus nach der Aussprache geschrieben und corrumpirt zu sein, daher der Diphthong  $\alpha \iota = e$ , δικαίαν = dicean oder diceam, ganz wie überliefert ist. Ähnlich necar und negar für  $\nu \alpha i \gamma \alpha \rho$  Bacch.

1164; Pseud. 483; 484. Was das Metrum betrifft, so muss ware dexader einen troch septenar beginnen (808) und dass die zweite Sylbe verkürzt worden sei, ist nicht wahrscheinlich, aber der iambische Anfang ist im ersten Fusse gestattet, worüber v. infra.

#### Pers. 353 f.:

Non ego inimicitias omnis pluris aestumo, Quam ménsa inanis núnc si adponatúr mihi.

Bothe und Ritschl stellen Non égo ömnis inim. Doch die Verkürzung von *omnis* ist nicht zulässig, v. infra. Besser Guyet, der *ego* tilgt. Aber das leichteste ist:

Non égo inimicos ómnis pluris aéstumo, zumal da der Vers, worauf es sich bezieht (351), ebenfalls lautete: Nam inimici famam nón ita ut natást ferunt.

## Poen. V, 4, 14:

Certo enim quod quidem ad nos duas attinuit, Praepotentes pulcrae pacisque potentes soror fuimus Neque ab iuventute ibi inridiculo habitae e. q. s.

Das anapästische Metrum wird durch das trochäisch beginnende Wort praepotentes gestört. Statt dessen lässt sich vermuthen praepollentes, da das Verbum pollere auch Asin. III, 3, 46 gebraucht ist: Videtin viginti minae quid pollent quidre possunt? und Capt. II, 2, 25; genus pollens atque honoratisumum und Curc. I, 2, 22: vini pollens lepidus Liber. Auch das Substantiv pollentia Cas. IV, 4, 3; Rud. III, 2, 4. Daher wahrscheinlich:

Certo ênim quod quidem ad nos duâs attinuit praépollentes púlcrae

Pacísque potentes sorêr fuimus, neque ab iúventute ibi inridículo habitae,

e. q. s.

# Rud. 11, 2, 7 ff.:

Ecquem adulescéntem huc
Dum híc adstatis, strénua facié, rubicundum, fórtem,
Qui tres duceret clamydatos cum machaeris vidisti seni?

Daraus macht Fleckeisen durch Tilgung einiger Wörter und
Einsetzung anderer und Umstellung ganzer Satzglieder:

Ecquémnam [Hodie] ádulescentem strénua facié rubicundum fórtem [Ingénuom,] dum hic astátis [vos], vidístis huc veníre, Qui trís [secum homines] dúceret chlamydátos cum machaéris?

Diese Mittel sind alzu gewaltsam, als dass sie eine Berücksichtigung verdienen könnten. Der Hauptirrthum scheint darin zu liegen, dass man schon in der ältesten Zeit vidistis venire in dem Ausgang vidisti seni suchen zu müssen glaubte, während es einfach geheissen haben wird:

Ecquem adulescéntem huc Dum hic adstatis, strénua facié, rubicundum, fórtem, Qui duceret chlamydátos cum machaéris, vidistisne?

Im letzten Verse ist nur tres gestrichen, welche Herstellung sich vor anderen Änderungen dadurch empfehlen dürfte, dass auch V. 14 der Anfang des Verses bei der zweiten Frage lautet: Qui düceret mulierculas e. q. s. — Über den hiatus in Düm hic v. infra.

# Pseud. 584 ff. :

Núnc inimicum ego húnc communem meum átque vostrum ómnium

Bállionem exbállistabo lépide: date operám modo.

Hóc ego oppidum ádmoenire ut hóc die capiatúr volo,
Atque ut hoc meas legiones adducam si hoc expugno,
Facilem ego hanc rem meis civibus faciam.

5
Post ad oppidum hoc vetus continuo mecum exercitum

Protinus obducam

Inde me et simul participes omnis meos praeda onerabo atque opplebo

Metum et fugam perduellibus meis me esse ut sciant natum.

Die ganze Stelle hat von Ritschl Philol. I. p. 304 ff. eine eingehende Besprechung erfahren, welche von Fleckeisen mit Unrecht gebilligt worden ist. Sie lautet: •

"Um von allem übrigen abzusehen: kein Sinn und Menschenverstand ist doch hier überhaupt in der Unterscheidung eines zwiefachen Angriffs, und zwar eines ersten, mittels dessen er heute hoc oppidum einnehmen und gegen dasselbe seine Legionen führen will, und eines späteren (post), mittels dessen er auf der Stelle (continuo - protinus) gegen hoc vetus oppidum sein Heer führen will. Die greulichen Wirrsale dieser Stelle haben zwei Quellen; die eine ist eine ganze Kette von ursprünglich nur übergeschriebenen Interpretamenten, die andere ganz augenscheinlich eine nebengeschriebene Parallelstelle aus demselben Stück I, 3, 150, worin diese bildliche Ausdrucksweise vorkam. - Der Kürze wegen setze ich sogleich die Verse her, wie sie nach meiner Meinung der Dichter schrieb und Erklärer entstellten, um dann, durch naturgemässe Herleitung der Verderbnisse aus dieser ursprünglichen Gestaltung die Probe für ihre Richtigkeit zu machen:

meum exercitum

Namque ad oppidum hoc ego vetus continuo legiones meas Protenus si hoe expagno facilem ego hanc rem meis Protinus adducam: hoc si expugnaro, facilem hanc civibus eivibus faciam.

rem faciam.

Von dieser Herstellung möchte ich ziemlich jedes Wort verbürgen. Indem die Glosseme meum exercitum protinus in den Text genommen wurden, entstand unter Zutritt kleiner Verderbnisse der Vers ad oppidum hoe retus continuo memericitum protinus obducam. Dass protinus am Anfange eines Verses stand, beweist noch der grosse Anfangsbuchstabe im Vetus: vgl. Parerg. I. p. 439. 489. Indem aber zweitens der zur Vergleichung beigeschriebene Vers in den Text eindrang, wurden ihm angehängt die durch jene Glosseme verdrängten üchten Theile, mit Weglassung des ehen dagewesenen oppidum und, um die Verbindungslosigkeit aufzuheben, Änderung des namque in atque: Atque ad hoc meas legiones adducam. Numehr glaubte man zwei bestischtiet Aneriffe auf das opridum mehr glaubte man zwei bestischtiet Aneriffe auf das opridum

erwähnt zu finden, und suchte diess durch ein vor dem zweiten eingeschobenes Past deutlich zu machen. So haben hier, wie oft, Zufall und Absicht durch und mit einander gespielt. — Im Pseudulus scheint das Gedächtniss der Herausgeber nicht uns dem cristen Act in den zweiten gereicht zu haben. "——

Weit entfernt, dass Zufall und Absicht durch und mit einander gespielt hätten und von obiger Herstellung so ziemlich jedes Wort verbürgt werden könnte, hat vielmehr Ritschl die
gane Stelle nur unrichtig aufgefasst. — Was zunächst den Vorwurf betrifft, das Gedächtniss der Herausgeber habe nicht aus
dem ersten Act in den zweiten gereicht, so glaube ich die Herausgeber hiegegen in Schutz nehmen zu müssen, da sowohl Bothe als Weise als überhaupt die meisten Herausgeber sowohl in
der Stelle des ersten Actes auf die des zweiten verweisen, als umgekehrt. Auf den Gedanken grosser Interpolationen war aber schon
vor Ritschl Weise eekommen und wollte V. 3. 4 und 5 streichen.

Die Sache ist aber diese: Ritschl hat übersehen, dass von zwei oppida die Rede ist; das erste oppidum ist der leno Ballio, dem Pseudulus das Mädchen rauben will, das zweite das oppidum eetus ist Simo, der senez, von dem er zwanzig minae gewinnen will. So hatte Pseudulus auch V. 412 von Simo gessuch

Ex hóc sepulcro vétere vigintí minas

Ecfódiam ego hodié, quás dem erili fílio.

Zuerst also wird er seinen Kampf mit dem leno beginnen. Hat er diese Stadt erobert, so hat er leichtes Spiel im Übrigen (facilem ego hanc rem meis civibus faciam). Denn bei der zweiten, der alten Stadt, dem Simo, ist kein Widerstand zu fürchen, indem Simo dem Pseudulus erklätt hatte, wenn die List mit dem leno gelungen sei, wolle er als Anerkennung für diese Schlauheit und Gewandtheit freiwillig zwanzig minae bezahlen. Bei dieser alten Stadt braucht daher Pseudulus nur sich Leute zu holen: inde me et simul participes omnis mese praeda omerabo atque opplebo. — Dieser doppelte Sieg iste sgerade, den Pseudulus nach der ganzen Anlage des Stückes hier betonen muss, wie er ihn oft genug herrorhebt, ganz besonders an einer Stelle, welche deutlich das Verständniss der unsrigen anbahnt V. 524 f.:

Prius quam ístam pugnam púgnabo, ego etiám prius Dabo áliam pugnam cláram et commemorábilem. Vergl. auch Bacch. 966 ff. — Später in der Scene mit Harpax wird auch dieser noch von Pseudulus zum Besten gehalten und es heisst daher 691 tris deludam und 705 tribus artibus demeritas laetitias de tribus partas per malitiam et per dolum.

An der Wiederholung des V. 384 darf nicht Anstoss genommen werden. Ähnlich wiederholt Pseudulus, um aus demselben Stücke Beispiele zu nehmen, V. 381: 'Illic homo meus ést nisi omnes dí me atque homines déserunt in V. 600: 'St tace, tace: meust híc homo ni omnes dí me atque homines déserunt, ferner V. 485 in V. 528 (ersterer von Ritschl mit Unrecht gestrichen).

Metrisch ist nur V. 4: 'Atque ut hoc meás legiones ádducam: sǐ hóc expugno, nicht sicher; man kann vorschlagen: 'Atque ut hoc meás legiones [núnc] adducam: si hóc expugno. Expugno wahrscheinlich beizubehalten; cf. Bacch. 710, was aber auch auf expugnabo führen könnte. Der Accent ádducam ist im troch. oct. haltbar. Dass hoc oft für huc steht, erkannten schon Acidalius, Naudet (zu Trin. 481), Bothe u. a.; auch Ritschl zu

Merc. 871, Pers. 605, cf. Bergk Phil. XVII, p. 54. Das übrige

Metrum ist klar:

Fácilem ego hanc rém meis cívibus fáciam. Póst ad oppidum hóc vetus contínuo mecum exércitum Prótinus obducam: índe me

'Et simul partícipes omnis meôs praeda onerabo átque opplebo,

Metum ét fugam perduêllibus meis me esse ut sciant gnátum.

Eô sum genere gnátus e. q. s.

Der Schluss des vorletzten Verses kann auch 'meis me ésse *uti* sciant gnátum genommen werden.

# Truc. 1, 2, 75:

A. Amátor similist óppidi hostílis. D. Quo arguméntost?

A. Quam primum expugnari potest amator optumumst amicae.

was sich durch das Versmass widerlegt. Durch die Umstellung von est nach amicae suchte man nicht glücklich dem Metrum

aufzuhelfen. Man gehe auf die Überlieferung zurück, in der nicht amator steht, sondern amit. Dieses amit giebt mit dem vorhergehenden Worte potest bei Wiederholung des letzten Buchstaben t: potest tam it, d. h.:

Quam prímum expugnarí potest, tam id óptumumst amícae. cf. Asin. I, 3, 6; Capt. II, 3, 38; Merc. 121.

# Cist. I, I, 60:

S. Mea excrucior méa Gymnasium, mále mihi est, male máceror.

Die vulg. nimmt falsch das erste mea zum vorhergehenden Satze als nachgehängten Vocativ, welcher heissen soll: "Meine Liebe!" Bothe erklärt es für corrupt und macht daraus male. Weise stellt noch die 4 ersten Wörter um. Es scheint vielmehr ein Substantiv ausgefallen zu sein, mit welchem das erste mea übereinstimmte. Denn man erwartet auch eine Andeutung dessen, dass sie durch eigene Schuld in diesen Kummer gerathen sei, wie es 62 ebenfalls heisst: stultitia mea me in moerorem rapit. Darum vermuthe ich:

Mea [cúlpa] excrucior méa Gymnasium e. q. s.

Eine Bestätigung hievon glaube ich in V. 77 zu finden, wo dieselbe Silenium von sich sagt: Sed ego mea culpa et stultitia peius misera maceror. Das Metrum betreffend, ist der Vers ein iam. octonar, welcher von den vorhergehenden iamb. septenaren den Übergang zu den folgenden troch. sept. bildet.

# Cas. II, 6, 65:

Cl. Víctus es Chalíne! S. Tum nos diu vivere Olýmpio Gaúdeo. Ol. Pietáte factumst mea átque maiorúm meum.

Tun nos diu vivere Olympio gibt weder Sinn noch Metrum. Bothe schreibt demum für diu und verbindet gaudeo mit vivere. Statt dessen dürfte mit besserer Construction und der Überlieferung näher stehend herzustellen sein:

C. Víctus es Chalíne! S. Tum nos díco vivere Olýmpio. Ol. Gaúdeo: pietáte factumsto mea átque maiorúm meum.

## Mil. 727:

In A ist erhalten:

Sícut merci prétium statuit, qui ést probus agoránomus: Quaé proba est, pro mércis vitio dóminum pretio -Dagegen heisst es in BCD (kleine Schreibfehler abgerechnet):

Sícut merci prétium statuit pró virtute ut véneat:

Quae improbast pro mércis vitio dóminum pretio paúperet. Hieraus machte Ritschl:

> Sícut merci prétium statuit, quist probus agoránomus: Quaé probast [aut lúculenta], pró virtute ut véneat,

Quae improbast, pro mércis vitio dóminum pretio paúperet. Hierin ist richtig erkannt, dass 2 Glieder vorhanden sein mussten. quae probast und quae improbast. Auch hat er gesehen, dass der in A erhaltene Anfang Quae proba est mit dem in BCD erhaltenen Schluss pro virtute ut veneat ursprünglich einem und demselben Verse angehörten. Indem er aber aut luculenta oder. wie er in der Anmerkung noch vorschlägt, et ut esse oportet einsetzt, hat er doch die Hauptsache und die Entstehung der ganzen Verwirrung nicht erkannt und darum auch die richtige Emendation nicht getroffen. Auf das unfehlbar Richtige leitet Nonius. Dieser citirt p. 415 den letzten Vers in folgender Gestalt:

Quae improba est mers, pretium ei statuit pro virtute ut

(kleine Schreibfehler abgerechnet). Dieses Citat in richtiger Weise benützt, erklärt alle Corruptelen der Handschriften. Die ursprüngliche Lesart war:

. Sícut merci prétium statuit, qui ést probus agoránomus: Quaé probast mers, prétium ei statuit, pró virtute ut véneat:

Quae improbast, pro mércis vitio dóminum pretio paúperet. Es ist klar, dass der Schreiber des A wegen des gleichen Ausgangs Quae proba est und Quae improba est in den dritten Vers übersprang und so nach proba est mit pro mercis fort fuhr. Schliesst man das Ausgefallene in Klammern, so lässt es sich deutlich veranschaulichen, nemlich:

Sícut merci prétium statuit, qui ést probus agoránomus: Quaé proba est [mers, prétium ei statuit, pró virtute ut véneat:

Quae ímproba est,] pro mércis vitio dóminum pretio paúperet.

In BCD hingegen ist vom ersten Vers von pretium statuit wegen der gleichen Wörter pretium ei statuit im zweiten Vers gleich in den zweiten Vers übergesprungen, wodurch die zweite Hälfte des ersten und die erste Hälfte des zweiten Verses ausfallen mussten, nemlich:

Sícut merci prétium statuit, [qui ést probus agoránomus: Quaé proba est mers prétium ei statuit,] pró virtute ut véneat:

Quae ímproba est, pro mércis vitio dóminum pretio paúperet.

Nonius giebt somit den zweiten Vers richtig, nur dass er improba statt proba hat.

## Pers. 187:

- T. Nón edepol scis. P. Da hércle pignus, ní memini omnia ét scio.
- T. Équidem, si scis túte, quot hodie hábeas digitos ín manu.

Égon dem pignus técum? P. Audacter sí lubidost pérdere.

Paegnium hatte dem Toxilus auf die Frage, ob er noch alles genau wisse, was zur Durchführung des Betruges zu sagen sei, geantwortet: melius quam tu qui docuisti und V. 185 sich geweigert, seine Rolle erst zu recapituliren, denn er werde sie schon anbringen, wo es nothwendig sei. Er dünkt sich viel weiser als sein Lehrmeister, und der Charakter der ganzen Scene legt ihm den grössten Übermuth bei. Darum erwartet man schon von selbst, dass er, und nicht Toxilus es ist, der dem anderen den Vorwurf mache, er könne nicht fünf zählen (quot habeas digitos in manu). Die bisherige Verbindung ist aber, abgesehen von ihrem unbrauchbaren Inhalt, schon der Form nach eine Unmöglichkeit, denn einen Satz mit equidem anzufan-

gen und dann wieder mit egone aufzunehmen, ist eine nicht nachweisbare, wohl überhaupt unlateinische Wendung. Endlich gebraucht Plautus das Wort eguidem niemals in einem Fragesatze, wie diess schon in der Natur des Wortes liegt, dessen Zusammensetzung mit quidem den Charakter einer Behauptung und Betheuerung an sich trägt (Asin. V, 1, 5 ist das in einigen älteren Ausgaben am Schlusse des Satzes gesetzte Fragezeichen nur Druckfehler). Derum ist die Satzverbindung und Personenvertheilung in folgender Weise zu ändern.

Tox. Nón edepol scis. P. Da hércle pignus, ní memini omnia ét scio,

Équidem, si scis túte, quot hodie hábeas digitos ín manu. Tox. Égon dem pignus técum? P. Audacter sí lubidost pérdere.

Zu equidem ist zu ergänzen pignus dabe und der Sinn: Wette' mit mir, ob ich noch alles weiss; ich wette dagegen, dass du nicht einmal fünf zählen kannst." Der Fragesatz egon dem pignus tecum? fügt sich jetzt der so gebrüuchlichen Wendung, nach welcher ein Vorschlag von dem Angesprochenen dadurch entweder zurückgewiesen oder in Frage gestellt wird, dass derselbe mit egone beginnend nur das Verbum aus dem vorherspehenden Satze, resp. mit dem dazu gebrügen Object als Fragesatz wiederholt. Um aus einer Menge von Beispielen nur eines anzuführen Most. 633: Die té daturum ut ábeat. Th. Egon dicim dare?

### Pers. 650:

Quóm [et] ipsus probe pérditust et bénevolentis pérdidit. So Ritschl. Die codd. geben *prope* und haben *et* nicht. Daraus ist zu vermuthen:

Quom ipsus propere pérditust et benev. p.

Der hereingebrochene Krieg hat ihn schnell und plötzlich zu
Grunde gerichtet. Ebenso ist propere perire verbunden Truc.

II, 7, 10.

#### Pseud. 543:

— immo síc, Simo,

Si súmus conpecti seú consilium unquam inimus

De istác re aut si de ea re umquam inter nos convenimus,

Quasi ín libro quom scribúntur calamo litterae,

Stilis me totum usque úlmeis conscríbito.

Der zweite Vers passt nicht in's Versmas. Bothe streicht de istac re, wofür ungleich besser gewesen wäre, si zu tilgen. Ritschl Prolegg. p. 131 wollte den ganzen Vers als unächt tilgen.

Der Ausdruck inter nos convenimus ist unrichtig, denn bei dieser Verbindung darf nur die Sache Subject sein, nie die Person. So heisst es: ratio inter nos convenit Most. 304; symbolus qui inter me et illum convenerat Pseud. 1093: inter me atque hunc convenit Capt. II. 3, 18; nescio quid inter eos convenit Trin. 623. Auch mit dem Dativ wird convenit verbunden, aber immer ist die Sache Subject: omnibus amicis idem convenit Poen. V, 6, 3; quo pacto mihi cum hoc convenerit Capt. II, 3, Ausserdem vergl. Aul. II. 2, 80; Curc. III, 65; Pseud. 1001; 1111; Stich. 686; Amph. I, 1, 71; II, 2, 233; Capt. II, 3, 21; Cas. II, 3, 56; Men. 1110; Truc. IV, 3, 20. Nur Trin. 569 ist überliefert: de dote mecum convenire nil potes; darin wäre die Person Subject. Aber schon Acidalius änderte: 'conveniri nil potest'; da sich indessen diese passive Construction nicht weiter nachweisen lässt, ist das Activ beizubehalten 'convenire nil potest' und entweder nihil darin Subject, oder das unbestimmte 'es'. - Hieraus folgt, dass es unmöglich heissen kann si inter nos convenimus, sondern der Sprachgebrauch verlangt, was auch das Metrum herstellt:

De istác re aut si de ea re únquam inter nos convenit.

Jetzt ist auch klar, dass diese Worte keineswegs überflüssig oder Wiederholung des Vorhergehenden sind, sondern vielmehr das nothwendige zweite Glied einer durch auf getheilten Periode, deren erstes Glied die Perfecta 'si conpecti sumus sive inituus' bilden und deren zweites Glied das Prisens 'convenit' sit, welches durch die Verbindung mit 'unquam' der Bedeutung des Futurums nahe steht. Vergangenheit und Gegenwart (od. Zukuntf) stehen einander gegenüber. Und diese ist es gerade, was Pseudulus hier sagen muss; nicht bloss, dass er bisher mit dem lenn nichts algemacht hat, sondern auch, dass er von jetzt an bis er sein Versprechen erfüllt hat, nicht mit ihm in Gemeinschaft treten werde. — Unynam mit dem Präsens verbunden, ist der Umgangssprache angemessen, wie auch wir sagen: "wenn ich je Gemeinschaft trete." cf. Men. 923, 925; Most. 164; Trin. 533; auch im Sinne der Versangenheit.

Im dritten Vers ist Ritschl's Umstellung quom in libro nicht schlecht; halten lässt sich aber auch die Verkürzung von librö.

### Amph. IV, 3, 6:

Quíd ago, quem advocáti iam [omnes] átque amici déserunt?

omnes ist nicht überliefert. Die Einsetzung desselben hat eben so wenig Wahrscheinlichkeit als Bothe's: Quid [ego] quid) ago — oder Lindemann's: [Nam] quid [ego] ago, was Fleckeisen aufnimmt. Ähnlich lantende aufeinander folgende Wörter sind im plaut. Texte oft Urssche von Verderbnissen gewesen, indem dadurch das eine derselben aussiel. Hier konnte vor atque leicht aeque übersprungen werden.

Quid ago quem advocáti iam [aeque] átque amici déserunt? mit hiatus in der caesur. Gerade so heisst es Merc. 761;

Te ódisse aeque atque ánguis. L. Egon istúc tibi?

wo in B wegen des vorhergehenden aeque das Wort atque ausfiel, in den übrigen Handschriften aber erhalten ist. Ansserdem steht aeque und atque hei der Vergleichung Aul. II, 4, 18; Bacch. 214; Mil. 668.

### Pers. 203:

In ähnlicher Weise wird Pers. 203 zu emendiren sein, wo Ritschl im Text hat:

Cómpellabo. P. Cómmorandumst [iam mihi] apud hanc óbicem.

Dass der Schluss obicem sei, erkannten schon Pius und Camerarius. Die Handschriften haben obieci, was so viel ist als obiect, wodurch man geführt wird auf: Cómpellabo. P. Cómmorandumst ápud hanc obiect[am óbicem].

# Poen. 11, 46:

Auch Poen. II, 46 ist wohl das einfachste:

Auscúlta. L. Non herclé. A. Tuum iam elidám caput, Nisi [aút] auscultas, aút is in malám crucem.

Jedenfalls sind die bisherigen Änderungen ganz werthlos, wie man tuum an den Anfang des zweiten Verses setzte und dafür immo vor iam einschaltete, oder Bothe non wiederhölt, auch tuum vor nisi setzt und gar die erste Sylbe von nisi für lang erklärt.

Was den Accent hercle tuum im ersten Verse betrifft, so fehlt es zwar nicht an ähnlichen Beispielen, doch liegt hier eine Entfernung desselben sehr nahe, indem bei der Personenbezeichnung A. und dem Anfange von tuum leicht At vor tuum ausgefallen sein konnte. Vergl. übrigens über hercle Mil. 473; Aul. I, 1, 1.

# Pers. 293:

— S. Di Deaêque me omnes pérdent, Nisi te hódie si prehéndero, defigam in terram cólaphis. P. Amícus sum: eveniánt volo tibi quae óptas. S. At qui id fiat?

Tun mé defigas? P. Té cruci ipsum adfigent propediem áliei.

So hat Ritschl wenigstens in der Personenvertheilung richtig die von Weise und Bothe sehr unglücklich behandelte Stelle in den Text genommen. Aber im letzten Vers ist der plautinische Sprachgebrauch verletzt. Vor der Frage Tun me defigas? kann nicht noch eine andere Frage derselben Person stehen, sondern jene Worte müssen sich unmittelbar an die Rede eines Anderen anschliessen. Ferner ist at qui erst Conjectur für atque und enthalten die Worte amiçus sum, eveniant volo tibi quae optas keinen passenden Witz mehr, wenn Sagaristio die Betheuerung bereits vollständig ausgesprochen hat.

Diese Mängel sowie das Befremdende des Zusammenhangs

verwandeln sich in exacten, schlagfertigen und plautinischen Dialog, wenn man den ersten Vers hinter den zweiten setzt:

S. Di deaêque me omnes pérdant —

P. Amícus sum: eveniánt volo tibi quae óptas. S. Atque id fiat,

Nisi te hódie si prehéndero, defigam in terram cólaphis.

P. Tun mé defigas? té cruci ipsum adfigent propediem álii.

Sagaristio sagt: "Der Henker soll mich holen" — und will fortfahren mit nisi te hodie. Aber Paegnium unterbricht ihn witzig: "Als Freund muss ich wünschen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht", nemlich dass dich der Henker holt. Darauf setzt Sag. seine unterbrochene Rede fort: "Ja, das möge auch geschehen, wenn ich nicht etc." Nun schliesst sich auch tun me defigas? unmittelbar an defigam an.

Sieht man sich nuu nach den Handschriften um, so ist man erstaunt, eben diese Ordnung der Verse als die Überlieferung des Ambrosianus zu finden, deren Werth man, durch die vulgata irre geführt, verkannte und unberücksichtigt liess. Noch ist eine ganz ähnliche Stelle zu vergleichen, wo auch bei einer Betheuerung Unterbrechung der Rede eintritt Pseud. 943:

Ita mé di ament — S. Ita nón facient: mera iám mendacia fúndes.

P. Ut ego ób tuam Simmia pérfidiam te amo ét metuo et magnífico.

Auch Pseud. 37.

# Poen. III, 6, 1:

Age tu progredere, ut testes videant te ire istinc foras. Estne híc meus servos? C. Sum mehercle vero Agorastocles.

Die ganze Scene besteht aus iam. senaren, darum müssen auch diese beiden Verse senare sein. Der zweite wurde auch längst durch sum hercle statt sum mehercle hergestellt. Der Grund des Verderbnisses war ohne Zweifel, dass hercle, wie meistens, ercle geschrieben war, und durch Wiederholung des letzten Buchstaben von sum und des ersten von ercle daraus

sum[me]erole entstand. Die Stellung 'meus servus' ist durch Schwarzmann's Collation bezeugt.

Den ersten Vers nimmt Bothe als troch. sept., indem er falsch progredire schreibt, wie er auch den zweiten durch Umstellung zum troch. sept. machte. Dagegen erkannte Weise, dass nothwendig ein senar gefordert werde. Das Mittel aber, das er anwendet, ist ein verzweifeltes, er streicht ire istine und verdirbt die Construction. Gestrichen muss etwas werden, es frägt sich nur was? Ich glaube, der Vers hiess ursprünglich nur:

Ag. Progrédere ut testes videant te ire istine foras, und Age tu ist aus der Personenbezeichnung des Agorastocles entstanden. In ähnlicher Weise hatte Trin. I, I lange mit Ne amicum castigare begonnen, wofür B: Me amicum c., was, wie schon Fleckeisen und Ritschl erkannten, aus der Personenbezeichnung des Megaroni des entstanden war.

## Pers. 265:

Diù quod bene erit, die úno absolvam: túrtax tergo erit meô: non curo.

So die Überlieferung, an der nichts zu ändern, wenn man bedenkt, das zu 'bene erit' nicht mihi zu ergänzen ist, sondern 'meo amico Toxilo'. Nemlich Toxilus kömmt dadurch in den Besitz seiner Geliebten, also zu einem dauernden Glück. Ganz missverstanden wurde die Stelle von Weise, welcher meint: "das Geld, mit dem ich, wenn ich sparsam leben wollte, lange ausreichen könnte." Auch Bothe nennt die Überlieferung 'inepta et inconcinna', weil er ebenfalls mihi (Sagaristioni) zu 'eri' er gänzte. Ritsehl's 'diu quo bene erat' ist also anch unmöthig.

#### Stich. 121:

P. Quanta meast sapiéntia,
Éx malis multís malum quod mínumumst, id nlinumúmst
malum.
Occupato polición idea in citata de la companya de

Quí pote mulierés vitare is vítet: ut cotídie Prídie caveát, ne faciat quód pĭgeat postridie.

Der erste Satz enthält die Antwort auf die Frage des An-

tipho, ob es besser sei, eine virgo oder eine vidua zu heirathen. Nach dem Charakter und den vorhergehenden wie nachfolgenden Äusserungen der Sprecherinnen erwartet man, dass sie sich für die vidua entscheiden, zumal da sie durch die Abwesenheit ihrer Männer jetzt selbst viduae geworden sind. Indem sich aber die Tochter scheut, diess geradezu mit klaren Worten auszusprechen, kleidet sie den Inhalt ihrer Rede in eine dialectisch zugespitzte Sentenz: "Was unter vielen Übeln, d. h. ip seinem Verhältniss zu anderen Übeln sich als das verhältnissmässig kleinste herausstellt, das ist auch an sich das kleinste." Es sei, meint sie, überhaupt nicht von einer condicio pensior, von gut und besser, die Rede, sondern Heirathen sei immer ein Übel. es handle sich nur darum, welches das kleinste sei. Da bei einer vidua geringere Lebensdauer anzunehmen ist, als bei einer virgo, ist eine solche Heirath verhältnissmässig das kleinste, weil kürzeste Übel. — Diess scheint der Sinn der vielleicht absichtlich etwas dunkel gehaltenen Worte zu sein. Jedenfalls enthalten sie keine vollständige Tautologie, denn beim ersten Gliede steht ex malis multis, was nicht übersehen werden darf.

Der nächste Vers 'qui pote mulieres vitare is vitet: ut cotidie pridie caveate. q. s. 'findet sich in dieser Weise schon in
F durch Conjectur (nur dass dort is fehlt) und scheint durch
A einige Bestätigung zu erbalten, welcher nach einem Raume einiger Buchstehen eitet hat. Doch fügt sich das angehängte ut cotitie caveat nicht gut an und ist die lange Ausführlichkeit dieser Antwort im Vergleich zu den übrigen absichlich möglichst prägnant gehaltenen Antworten der Schwestern eigenthümlich. Zudem ist sowohl in BCD als in A nicht mulieres, sondern mulier überliefert und POTESN' in A, das ohne Zweifel potestne war, weist auf das Vorhandensein eines Fragesatzes hin. Mit Beibehaltung des in BCD überlieferten stills erhält man bei anderer Abtheilung eine neue Frage des Antipho sowie eine neue

A. Quí potest muliér vitare vítiis? P. Ut cotídie

Pridie caveát ne faciat quód pigeat postrídie.

"Wie kann sich das Weib vor dem Fehltritt hüten?" Antwort: "Dadurch, dass sie dem Fehltritt vorsichtig aus dem Wege geht." — vitare verbindet Plautus mit dem Dativ cf Cas. II, 2, 36; Curc. II, 3, 19; Poen. prol. 25. — Mil. 967 Care mendacium darf nicht, wie auch Ritschl nach seiner Interpunction urchtigt apnimmt, der Accus. 'mendacium' von cere abhängig gemacht werden, sondern es ist Unterbrechung anzunehmen, care mendacium scil. mihi dizis cf. Pers. 730; Trin. 1073; Rud. III, 4, 70; Truc. II, 6, 23 etc.

### Cas. 111, 1, 16:

Séd tu cave inquisitioni mîhi sis. A. Usque aderó domi. Ein sehr auffallender Ausdruck, wenn man vergleicht Pseud. 663:

Séd vide sis, ne in quaéstione sis quando accersám mihi, und Pers. 51:

Sed récipe te quantum potest: cave fuas mi in quaestione und Trin. 1012:

Si áberis ab eri quaestióne: né destiteris cúrrere.

ferner Capt. II, 2, 3:

Édepol tibi ne in quaestione essémus, cautum intéllego. In letzterem Verse ist in, das in CD fehlt, in B darüber geschrieben, wahrscheinlich von erster Hand. Endlich hat schon

Ne in quaestione mihi sit, si quid cum velim,

Aldus Cist. II. 3, 49 richtig geschrieben:

wo CD ne quaestion hat, aber B durch 'ne quaestionem', worin nur der letzte Buchstabe aus dem folgenden mihi unrichtig wiederholt ist, deutlich auf das Richtige hinweist.

Somit ist klar, dass auch in ohiger Stelle der Casina in inquisitione' die Sylbe in Präposition sein und vom Substantiv getrennt werden muss. Die Endung 'quisitione' ist noch in den Handschriften ausser B erhalten. Was die Form quaesitione für 'quaesition' betrifft, so ist sie hier allgemein überliefert (nur dass as in i übergegangen), und vielleicht beizubehalten, da Plautus neben quaestores und conquistores (Amph. prol. 65; 82; Merc. 665) auch perquisitores gebraucht (Stich 385); doch ist auch die Hinzufügung des ne: 'cave ne in quaestione' nicht unmöglich.

# Merc. 957:

Die dritte Scene des fünften Actes beginnt mit den Worten des Demipho:

Quási tu nunquam quícquam adsimile hûius facti féceris! worauf Lysimachus erwidert:

Édepol nunquam: cávi ne quid fácerem. vix vivó miser. denn so hat die Verse, welche in den Handschr. in umgekehrter Folge stehen, Acidalius richtig geordnet. Der Grund der Umstellung in den Handschr. scheint die Ansicht gewesen zu sein. quasi müsse sich an etwas Vorhergehendes anschliessen und könne die Scene nicht eröffnen. Ehen darum nahm man auch schon früh eine Lücke am Anfange der Scene an, was auch von Ritschl gebilligt wird. - In den plautinischen Komödien ist fast kein Act, ja fast keine Scene, in welcher nicht mehreres hinzugefügt werden, also ausgefallen sein könnte. Diess hat namentlich der Ambrosianus bewiesen, der an mehreren Stellen, in denen man von einer Lücke keine Ahnung haben konnte, einen, oft mehrere neue Verse hinzufügte. Kann man daher bestimmt annehmen, dass auch sonst noch manche Lücke, die sich nicht nachweisen lässt, vorhanden ist, so darf doch die Kritik eine solche nur dann statuiren, wenn sich ein entschiedener Sprung, ein absolutes Nichtzusammenhängen der Gedanken nachweisen lässt. Diess ist aber in der Scene des Merc, nicht der Fall. Demipho und Lysimachus können sich noch vieles sagen, aber sie brauchen sich nicht um eine Sylbe mehr zu sagen, als was überliefert ist. Denn alles, was sie sich sagen können, wäre nur dasselbe, was vor den Augen der Zuschauer in den vorhergehenden Acten bereits abgesponnen wurde, und Plautus hat eine solche unkünstlerische Wiederholung gewiss absichtlich vermieden, wie auch Pseudulus (720) dem Calidorus, der die nochmalige Erzählung dessen, was auf der Bühne vorgefallen war, verlangt, antwortet: 'Horum causa haec agitur spectatorum fabula: Hi sciunt, qui hic adfuerunt: vobis post narravero.' --Auch vergl. Most. 1040, wo Theuropides absichtlich mit Simo die Scene verlässt, um ihm hinter den Coulissen zu erzählen, was die Zuschauer schon wissen. Poen. III, 1, 47 ff. Trin. 1101 f. Dass Demipho und Lysimachus mit einander im Gespräche sind, während sie heraustreten, und Lys. dem Dem. Vorwürfe über seine Handlung gemacht hatte, sieht man aus den Anfangsworten und hat nichts Auffallendes. Ähnlich ist Cas. II, 8, 1; Epid. I, 2, 1; Poen. V, 2, 1. Beispiele aus vielen Dichtern der verschiedensten Nationen liessen sich anführen; war es doch in der italienischen Komödie eine Zeit lang Mode, eine Scene mit "und" anzufangen.

Aber man könnte einwerfen: wenn die beiden auch im Gespräche auftreten können, so muss ihre Rede doch wenigstens mit einem Hauptsatze beginnen und nicht mit dem abhängigen Satze: quasi feceris. Hierauf ist zu erwidern, dass Quasi tu nunquam quicquam adsimile huius facti feceris! kein abhängiger Satz ist, sondern eben so gut selbstständig, wie im Deutschen: "Als ob du nie etwas Ähnliches gethan hättest!" was so viel ist als: Du sprichst gerade so, als ob du etc. Dieser Gebrauch eines unabhängigen, selbstständigen quasi ist hier nicht vereinzelt, sondern steht ebenso Pseud. 632: Quási non mihi sescénta tanta sóli soleant crédier! und 634: Quási tu dicas mé te velle argénto circumdúcere! Poen. IV, 2, 53: M. Quíd iam? S. Quasi [si] tú tacere quícquam potis sis! M. Réctius.\*) Aehnlich si Amph. II, 1, 77.

## Most. 645:

Th. Nam quid ita? Tr. Speculo cláras, canorem merum.

Statt canorem liest man seltsamer Weise clarorem, ein Wort, das sich weder nachweisen lässt, noch neben dem vorhergeheuden claras stehen könnte. Sicher liegt darin das plautinische candorem (v. Men. 181).

Schwierig ist die Deutung von *speculo claras*, zu dessen Erklärung Ritschl eine Lücke annahm. Vielleicht ist es in einen Begriff zu verbinden, wie unser "spiegelrein".

<sup>\*)</sup> Die Einsetzung von si stellt das Metrum her, wie häufig nisi si. Bothe misst quasi; Weise nimmt eine Lücke vor quasi an und meint: excidisse aliquid apparet, fortasse interiectionem aliquam.

Peen. 1, 2:

'In der zweiten Scene des ersten Actes hat B grosse Undung der Verse. Nach S ist gleich auf 76 übergesprungen und geht nun in richtiger Beihenfolge bis 142 incl. Darauf folgt 9—75, dann 143 bis an den Schluss. Auch im zweiten und dritten Act hat dieselbe Handschrift eine grosse Versetzung, denn nach II, 33 folgt III, 1, 44 bis III, 2, 31. Diese Umstellungen in B erweisen sich sowohl durch deu Zusammenhang als durch die übrigen Handschriften als falsch. Doch mag es immerhin noch der Mihe werth sein, darzulegen, wie sie entstanden sind. Alle diese Verwirrungen in B hängen aufs Engste mit einander zusammen, indem nur eine Versetzung zweier zusammenhängender Blätter statt fand. In der Handschrift, aus welcher B stammt, muss jedes Blatt ungefähr 60 Verse enthalten haben, eine aus zwei Blättern bestehende Mittellage also 120. Es folgten auf einander:

Vertauscht man dabei die Lage A mit der Lage B, so ist in allen Scenen die richtige Ordnung hergestellt.

### Men. 1028 ff. :

Die Verse 1037—1043 stehen in den Handschriften zweinal, ausser ihrer richtigen Stelle zuch noch hinter 1028. Diese
Wiederholung hat ihren bestimmten, nachweisbaren Entstehungsgrund. Man bemerke, dass der Schluss von 1036 marsuppium
autet und der Schluss von 1043, nach welchem sie zum zweiten Male stehen, ebenfalls marsuppium. Der Abschreiber war,
nachdem er marsuppium in 1036 niedergeschrieben hatte, auf
marsuppium in 1043 übergesprungen, liese darum alles zwischen
diesen beiden Wörtern Liegende (1037—1043) ganz aus, indem
er nach 1036 mit 1044 forführ. Das Fehlende wurde jedoch,
wahrscheinlich von ihm selbst, am Rande nachgetragen und

zwar ob en am Rande. In dieser Handschrift standen somit die betreffenden Verse (1037—1043) nur einmal, aber nicht an ihrem richtigen Platze, sondern oben am Rande des Blattes. Als diese Handschrift weiter abgeschrieben wurde, schrieb der Abschreiber alles das nieder, was und wie er es vorfand, d. h. zuerst die oben am Rande stehenden Verse 1037—1043, dann mit 1029 weiter fahrend, bis er zu 1036 kam, an dessen Schluss er das Zeichen fand, welches jene an den Rand geschriebenen, aber von ihm bereits in den Text gesetzten Verse als lieber gehörig bezeichnete. Darum schrieb er sie hier nochmals ab. Es muss darum in jener ersteren Handschrift mit V. 1029 eine neue Seite angefangen haben. Dass aber die Verse oben an den Rand geschrieben waren und nicht unten oder daneben, lässt sich sicher daraus erkennen, weil sie nicht an ihrer ersten Stelle richtig sind, sondern erst an der zweiten.

Hierdurch wird auch klar, warum in den Handschr. auch 1044 nach 1036 unrichtig wiederholt ist, denn es ist eben jener Vers, der nach dem zweiten marsuppium folgt, während der Abschreiber beim ersten marsuppium fortzufahren im Sinne hatte.

### Zum Glossarium Plautinum.

Über das von Hertzberg (Archiv f. Philol. VII p. 276 fl.) publicitet, dem XIV. resp. XVI. Buche des Priscian angehängte Glossarium Plautinum finden sich die näheren Erötrerungen bei Ritschl Ind. lectt. Bonn. 1846. Ausserdem ist Hertz's Ausgabe des Priscian zu vergleichen (nach dem XIV. Buche). Nachfolgendes hat nur den Zweck, einige der Irrthümer, die sich, scheinbar auf das Glossarium gestützt, in die plautinische Kritik eindrängten, zu berichtigen.

Ritschl sagt praef. Psend. p. XI, das Glossarium citire: quotumo, ruruus, saceiter, blandiler; davon stehe quotumo V. 1173, saceiter und blandiler V. 1290, während rursus sich in unseren Handschriften nicht vorfinde, darum müsse zwischen 1173 und 1290 ein Vers ausgefallen sein, worin das Wort rursus vorkam. Ritschl spricht von der Sache, als ob sich rursus in unserer ganzen Komödie nirgends vorfinde, es findet sich aber V. 871:

Fecisse rursus éx sene adulescéntulum.

Aus diesem Verse hat es der Glossator citirt; es ist somit alles in Ordnung, nur die Reihenfolge der Adverbia hier wie an vielen anderen Stellen des Glossariums nicht strenge beibehalten.

Ebenso verhält es sich mit Trin. 879. Ritschl sucht (Prolegg. p. 21) seine unrichtige Annahme einer Lücke nach V. 880,
womit zugleich seine Versetzung des Verses 879 zusammenhängt,
durch das Glossarium zu stützen, weil darin usquemodo, saerierr und pax stehen, woron ersteres V. 827, letzteres V. 891
vorkomme; zwischen diesen beiden müsse darum ein Vers ausgefällen sein, in dem einst saeriter gestanden habe. Diess fällt
dadurch zusammen, dass saeriter V. 1060 virklich steht.

Quid si egomet te vélle volo? Ch. Ah nímium Stasime saéviter.

Also nur wieder zwei Wörter im Glossarium umgestellt.

Nicht besser steht es mit Pers. pracf. X. Das Glossarium hat prognariter, interibi, protinam; ersteres stehe V. 588, lettteres V. 680, während sich interibi in unserem Stücke gar nicht finde, und es nicht wahrscheinlich sei, dass sich dies interibi auf interes in V. 172:

Nam equidém te iam sector quintum hunc annum; interea iam crédo

oder auf interim in V. 174:

Quom interim tu meum ingeniúm fans atque infáns nondum etiam edidicisti

beziehe. Allerdings kann sich interibi weder auf interen noch auf interim beziehen, aber die Argumentation Ritschl's kann nicht gebilligt werden, weil seine Behauptung, interibi finde sich in unserem Stücke nicht, unrichtig ist; es steht V. 165:

Abi ét istuc cura: intéribi ego ad amicám meam.

Mit Ritschl's Bemerkung Prolegg. p. 21: 'Diligentissime per kann ich nicht vollkommen übereinstimmen. Ausser den bereits angeführten Beweisen für das Gegentheil vergleiche Stichus, wo im Glosarium ampliter, utrubi, postidea loci, antidhae temperi auf einander folgen, während temperi nach der Ordnung um 4 Wörter vorher stehen misste, denu es steht V. 654, die übrigen 692, 700, 758, 759; ferner in der Casina: protinam, sospinscule, wiewohl ersteres im fünften Act, letzteres im dritten Act vorkömmt; im Persa: protinam, prorsus, welche umgestellt sein müssten, weil protinam V. 680, prorsus V. 677 steht; auch die drei ersten Glossen, welche der Asinaria entnommen sind, weichen in ihrer Stellung von der Ordnung der betreffenden Verse ab.

Wie im Glossarium die Reihenfolge der Wörter nicht immer beibehalten ist, so kann der Glossator auch auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen. Denn eine grosse Anzahl von Wörtern, die er nach seinem Principe hätte citiren müssen, fehen ganz; anderseits ist oft bei 3 oder 4 Komödien ein und dasselbe Wort citirt, während es an einer fünften und sechsten Stelle wieder ausgelassen ist. Verständniss des Plautus und der lateinischen Sprache besasse er nur in sehr geringem Grade, denn er sieht den Vocativ propudiose in Stich. 334 (Mein' fastidis propudiose?) für ein Adeerbium an; ja er hat sogar die erste Person des Conjunctiv Praes. von dem Verbum afflictari Pseud. 1395 (Quor ego me afflicter?) für ein Adeerbium gehalten und als solches citirt.

Zur Prosodie.

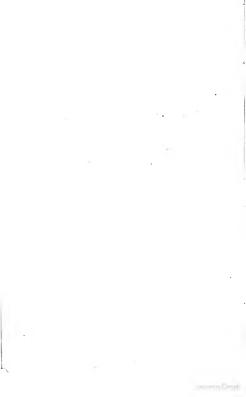

### Mihī, tibī, sibī.

Dass die Pronomina mihi, tibi und sibi ihre letzte Sylbe bei Plautns sowohl kurz als lang haben, galt früher als eine stillschweigend ausgemachte Sache. Dagegen stellte Ritschl Prolegg. p. 169 die Behauptung auf, die Verlängerung sei nur im freieren Metrum zugelassen: 'non tantum rara productio est, sed in senariis septenariisque, quicquid quidam obloquuntur, nunquam probata, nisi ubi pausa fit vocis vel orationis.' Da aber die Wirklichkeit mit diesem Gesetze nicht in Einklang stehen wollte, gebrauchte er gegen die widerstrebenden Stellen Gewalt, indem er, gewöhnlich durch Einsetzung eines ein- oder zweisylbigen Wortes, den durch Annahme der kurzen Endsylbe unvollständig gewordenen Vers ergänzte. Nachdem er nach diesem Principe Trinummus, Miles, Bacchides, Stichus. Pseudulus und Menaechmi edirt hatte, machte er in der praefatio der Menaechmi p. XIV das Zugeständniss, er glaube bemerkt zu haben, dass sich in den Men. noch einige Beispiele der ursprünglichen Länge erhalten haben sdass die Länge die ursprüngliche Quantität gewesen, scheint R. gegen Bergk mit Recht anzunehmen]; diess könne jedoch seinen Grund darin finden, dass die Menaechmi eines der frühesten Stücke des Dichters seien. Doch sind in den Men. selbst die betreffenden Stellen noch geändert und auch in dem darauf folgenden Stücke Mostellaria ist kein Beispiel der Verlängerung zu finden.

Gegen Ritschl's Entdeckung wurden gelegentlich von anderen Kennern der plautinischen Prosodie und Metrik entgegengesetzte Ansichten laut, am entschiedensten von Berg k Ind. Lectt. Halle 18<sup>28</sup>/<sub>99</sub> p. IX. Haben auch diese und ähnliche Äusserungen \*), da sie theils nur als Meinung ausgesprochen wurden, theils sich auf keine oder sehr wenige Belegstellen stützten,

<sup>\*)</sup> z. B. Umpfenbach Melett. Plaut. p. 27: nam quod tibi in senario iambum esse passus est, in eo fortasse non erravit (sc. Bothius). Crain Philol. IX. p. 652 Anmerk.

keinen sicheren Beweis geliefert, so scheinen sie doch auf Ritschl den Einfluss gehabt zu haben, dass er sein Gesetz genauer untersuchte und sich von der Unrichtigkeit desselben überzeugte. Wenigstens finden wir zum ersten Male ein im senar lang gebrauchtes sibī in seiner Ausgabe des Persa (V. 81): 'Omnem rem inveni ut suâ sibi pecúnia.' Hier giebt er zwar in der Anmerkung ebenfalls einen Vorschlag zur Änderung, hat aber den Text unberührt gelassen. Später scheint nochmals ein Rückschlag in seiner Meinung eingetreten zu sein, denn in dem nach dem Persa herausgegebenen Mercator sind die Längen wieder durch Änderungen entfernt. In neuester Zeit jedoch ist uns vom Hörensagen bekannt geworden, Ritschl sei gesonnen, in einer etwaigen neuen Ausgabe des Plautus die betreffenden langen Endsylben nicht mehr anzutasten. Wenn dieses Gerücht Grund hat, so begrüssen wir es mit Freuden als den Sieg der Wahrheit, können jedoch unser Bedauern nicht verschweigen, dass diese Wahrheit erst dann erkannt wurde, nachdem bereits die Hälfte der plautinischen Komödien edirt ist.

 $Mih\bar{\imath}$ ,  $tib\bar{\imath}$ ,  $sib\bar{\imath}$  finden sich, wie aus Nachfolgendem hervorgeht, in allen Komödien (die Menaechmi machen für die Prosodie nicht die geringste Ausnahme) und in allen beliebigen Versmassen angewendet. Dabei ist überall die handschriftliche Überlieferung hergestellt und sind die Conjecturen und Interpolationen der Neueren wieder hinausgeworfen, wodurch der plautinische Text von mehr als einem halben Hundert unnützer Änderungen verschont bleibt.

# 1) im senar:

Asin. IV, 2, 16:

Cum suô sibi gnato úna ad amicum dé die.

Aul. prol. 23; III, 6, 45; IV, 6, 2:

Huic filia una est: éa *mihi* cotídie. Atque ístuc aurum, quód *tibi* concréditumst. Esse, éa sublevit ós *mihi* peníssume.

Bacch. 269:

Habétin aurum? id *mihi* dicí volo. über den Hiatus s. unten. Capt. prol. 46; 50; III, 5, 58:
Sed ínscientes suâ sibi fallácia.
Ita núnc ignorans suô sibi servít patri.
Quia illí fuisti quám mihi fidélior.

Cas. I, 1, 27: Scies hóc ita esse: vaé *tibi*, quot té modis.

Cist. I, 2, 17; I, 3, 24; II, 3, 11: Recéns natum, eapse quód sibi suppóneret. Eaque éducavit eâm sibi pro filia. Puéllam, eamque mé mihi suppónere.

Men. 302; 323; 494:
Non scís quis ego sim, quí tibi saepíssume
Qui huic sís molestus? C. Quíd tibi mecúmst rei?
Aduléscens quaeso, quíd tibi mecúmst rei?

Merc. 762:
Mihi quidem hercle. L. 'Ita me amabit Júppiter.

Mil. 860: Quom haec fácta scibit, quía sibi non díxerim.

Most. 1039: Sume eâdemque opera haéc *tibi* narrávero. über den hiatus cf. infra.

Pers. 81; 417:
Omném rem inveni, ut suâ sibi pecúnia.
Sine réspirare me út tibi respóndeam.
So kann man in letzterem Verse halten, wenn A wirklich so hat; die übrigen: tibi ut.

Poen. prol. 57; I, 1, 23; I, 3, 3; III, 3, 96; III, 6, 15; V, 3, 9: Locus árgumentost suûm sibi proscaénium.
Mihi quidem hercle. A. Immó mihi. M. Istuc mávelim.
Tibi quidem hercle véndere hasce aedís licet.
Auch II, 40 misst man besser sibi lang in súa sibi, quasi túrturem.

Ut îpse testis sít sibi certíssumus. Nostró servire nós sibi censét cibo. Mihi tuisque filiis, salve: átque eho.

Rud. I, 2, 20; II, 6, 72; III, 6, 26:

Tibi quidem hercle, quisquis es, magnúm malum.

Jam is éxhibebit híc mihi negótium. Equidém tibi me díxeram praestó fore.

Stich. 256 \*); 435; 665;

Nega ésse quod dem néc mihi nec mútuom. Neque áliud quicquam ni hóc quod habeo pállium. Age ábduce hasce intro: húnc tibi dedó diem. Ibidem érus est noster: hóc mihi donó datumst.

Trin. 480: 761:

Rem fábulare. S. Nón tibi dicám dolo. Mihi quidem hercle nón est, quod dem mútuom.

Truc. II, 3, 30; II, 4, 88: Ubi male accipiar meâ mihi pecúnia. Osténdit sese iám mihi medúllitus.

### 2) im troch. sept.:

Amph. I, 1, 116; II, 1, 64; II, 2, 106; 168; 176; IV, 2, 14:

'Atque hunc tele são sỗi malitia a foribus pêllere.
Câve quicquam, nisi quốd rogabo tế, mihi respóndeas.

'Ubi primum tỗi sensisti můlier implicíscier?

'Unde haee igitur ést, nisi abs te, quae mihi dono datast?

Hei mihi, iam tử quoque huius áduvas insánian?

Sácruficem ego tồbi. A. Qui? M. Quia emin tế macto infortánio.

Asin. I, 3, 31; II, 2, 96; 104:

Vôit placere sése amicae, vôit mihi, volt pédisequae. Míhi tibique intérminatust, nós futuros dimeos. Quíd ais? Li. Quid vis? Le. Púgno malam sí tibi percússero.

Bacch. 59:

Quía quom tu aderis, huíc mihique haud fáciet quisquam iniúriam.

Capt. V, 1, 18; V, 2, 19; V, 3, 4; 11:

Pígnus pro me, quí mihi melior quám sibi sempér fuit.

<sup>\*) &#</sup>x27;Nee mihi esse nee mutuom esse' heisst wahrscheinlich: ich besitze weder selbst etwas als Eigenthum noch etwas nur Geliehenes; darum wohl nichts zu ändern. Auch im zweiten Vers ist die Stellung niei hoe quod habeo gegen Bothe's und Ritschl's niei quod habeo hoe aufrecht zu halten.

Quia et fugi et *tibi* subripui filium et eum véndidi. Fálsa memorat. S. Aút ego aut tu: nám *tibi* quadrímulum. Quí *mihi* pecúliaris dátus est huius filius.

Cas. III. 2, 21:

Qui hóc mihi contráxit: operam uxóris policeór foras.

Cist. III, 6:

Quaé mihi dedít, parentes te út cognoscent fácilius.

Curc. I, 3, 46:

Cédo mihi contra aúrichalco, quoí ego sano sérviam.

Epid. V, 2, 37:

Dédin tibi minás triginta ob filiam. E. Fateór datas.

Men. 439; 1033; 1037; 1080; 1107:

Míhi dolebit nón tibi si quíd ego stulte fécero.
Né minus imperés mihi quam quóm tuus servós fui.
Cúm viatico: íd tibi iam huc ádferam. M. Adfer strénue.
Tuûm tibi neque óccupare néque pracripere póstulo.
Ést tibi nomén Menaechmo? M. Fáteor. Mes. Est itidém tibi?

Merc. 427:

'Ut emerem ad istanc fáciem. Ch. At mihi quidam adulescéns pater.

Pers. 836:

Té mihi dicto aúdientem esse áddecet, nam hercle ábsque me.

Most. 1119:

'Aliud te rogo. T. 'Aliud ergo núnc tibi respóndeo.

Poen. I, 2, 84; IV, 2, 31:

Quíd eo opust? M. Ego dícam: ut illi ét *tibi* limém caput.

'At ob hanc rem tibi reddam operam, úbi voles, ubi jússeris.

Pseud. 387; 760:

Cédo *mihi* quid és facturus. Ps. Témperi ego faxó scies. Núnc liquet, nunc défaecatumst, cor *mihi* nunc pérviamst.

Rud. IV, 4, 30; V, 3, 11; V, 3, 49:

Quíd tu idem *mihi* vis fieri, quód erus consuevít tibi? Immo hercle ut sciás gaudere mé *mihi* trióbolum. Díc *mihi* quanti íllam emisti tuam álteram muliérculam? Stich. 738:

 Forâs egredere: sátis mihi pulchra és. S. At enim pulchérruma.

Trin. 889; 1124:

Qu'id est tibi nomén adulescens? S. Páx: id est nomén mihi.

Haé sonitu suó mihi moram óbiciunt incómmode. Truc. II. 2. 6: II. 6. 36: IV. 3. 61: V. 51: 60:

'Id volo scire, quíd debetur híc tibi nostraé domi? Grátulor quom míhi tibique mágnum peperistí decus. Égo tibi me obnóxium esse fácer culpae cómpotem. Cáve faxit volnús tibi iam, quoí sunt dentes férrei. Hém tibi taléntum argenti: Philippicumst, tené tibi

Zuweilen tritt Personenwechsel oder Interpunction hinzu, cf. Asin. V., 2, 88; Aul. IV, 10, 70; Capt. II, 3, 40; bei einigen anderen Stellen, wo beide Messungen möglich sind, ist die Länge doch entschieden vorzuziehen, wie Truc. II, 6, 59: 'téne tibi voluptás mea' und sicher nicht 'téne tibi 'voluptas mea.'

## 3) im iam. septenar:

Asin. III, 3, 64:

Has égo si vis, tibí dabo. A. Di té serrassint sémper. Ausserdem häufig in der caesur als letzte Sylbe des Dimeters, wo auch die kurze Sylbe erlaubt ist, z. B. II, 3, 1: Ut démonstratae súnt mihi, hasce aédis esse opórtet.

### 4) im anapaest. Versmass:

Stich. 24:

Neque illé sibi mereat Pérsarum Montés qui esse aurei pérhibentur.

# 5) im cretischen Metrum:

Bacch. 1112:

'At mihi Chrýsalus óptumus homo.

Cas. II, 2, 19; II, 5, 7:

Néc mihi iús meum óptinendi óptiost. Cáve tibi Cleôstrata, abscéde ab ista óbsecro. Curc. I, 2, 65:

Quaé mihi mísero amanti ébibit sánguinem.

Rud. I, 3, 25:

Quaé mihi sí foret sálva saltém labor.

Dass in all diesen Stellen die Verlängerung im ersten Fuss vorkömmt, ist Zufall. Dass andere Stellen des Verses eben so gut Anspruch darauf machen, zeigt Epid. III, 1, 4:

Scíre cupió. Ch. Per illám tibi cópiam.

Bildet ein solches Pronomen den Schluss des zweiten cretiticus im cret. tetrameter, so lässt sich die Quantität wegen der anceps nicht erkennen. Derartige Stellen sind Bacch. 1109, 1111; Men. 112; Curc. I, 2, 62.

# 6) im baccheischen Metrum:

Amph. II, 1, 4; 11; 13:

Mihi praedicás. S. Ecceré iam tuátim. Sceléstissume audes mihi praedicáre id.

Malum quod tibi di dabunt atque ego hódie. Aul. II, 1, 9; 11; 26:

Tibí proxumám me mihíque esse itém te. 1) Et míhi te et tibí me consúlere et monére. Quid ést id sorór quod tibí sempitérnum.

Curc. I, 2, 23:

Tibi qui screánti siccaé semisómnae.

Men. 767:

Sibi postulánt dote frétae feróces.

Merc. 351:

Nunc sí dico ut rés est atque illam mihi me.

Pers. 814; 815:

Atque hóc quod tibi suadeó facis. D. Quid ést id? Restím tu tibi cape crassam ác te suspénde.  $^2$ )

Most. 798; 799;

Ut ístos remíttat sibi. Th. Haut opínor. 3) Sibi quisque rúri metít: si male émptae.

<sup>1)</sup> Diese Umstellung für item esse ist wenigstens sehr wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> te suspende Ritschl für suspende te.

<sup>3)</sup> Nach sibi ist nichts einzusetzen.

Poen. I, 2, 1:

Negóti sibí qui volét vim paráre.

Pseud. 247; 1130:

Moléstam optulít? P. Qui tibi sospitális. Malúm quod tibi di dabúnt, sic sceléstus?

True. II, 5, 13:

Aliénos dolóres mihi supposívi.

#### Frustră, nicht frustrā.

Die zweite Sylbe von frustra gebraucht Plantus immer kurz, was Ritschl entgangen ist. Fleckeisen und Reiz beweisen durch zeinige Stellen ihrer Ausgaben, dass ihnen die richtige Quantität nicht verborgen blieb. Glücklicher Weise haben sich nicht wenige Stellen erhalten, aus welchen sich die Frage sicher entscheiden lisst.

Ganz deutlich ist die Quantität in Capt. IV, 2, 75: Néc nihil hodie néc multo plus tu híc edes, ne frústră sis.

Ferner heisst die Überlieferung von Men. 692:

Tu húc post hunc diém pedem intro nón feres ne fristră sis. Schon Bothe suchte hier das a lang zu messen und stellte daher um: 'nón feres pedem intro ne frustrá sies.' Ebenso falsch Ritschl: 'ne frustra sis, pedem intro nón feres.'

Merc. 528:

Nunc mülier ne tu früsträ sis, mea nón es, ne arbitrére. So geben die codd. einstimmig, nur dass in B durch Hinwegfallen eines Striches von tu aus me tu bloss neu geworden ist. Um frustra gebrauchen zu können, streicht Bothe das Pronomen und schreibt sies für sis, eine Textverfälschung, die Ritselh nicht hätte aufnehmen sollen.

Pers. 140:

Nunquam hercle hodie hic prius edes ne frustra sis.

Acidalius, Guyet und Scaliger suchten den senar durch sies herzustellen. Ritsehl stellt sie frustra für frustra sie, schiebt tu vor hodie ein und versetzt ausserdem das ganze Satzglied me frustra sie (bei ihm 'ne sie frustra') nach 'nunquam hercle.' Schon die oben citirte, auch dem Gedanken nach ganz parallele Stelle der Captivi (IV, 2, 75) zeigt, dass der Ausgang sein muss: edes ne früsträ sis. Den hiatus nach hodie kann man durch die Umstellung von hie entfernen:

Nunquam hércle hic hodie príus edes, ne frústră sis. Rud. IV. 3. 40:

> Nón ferat si dóminus veniat? G. Dóminus huic ne frustră sis

Nísi ego nemo gnátust, hunc qui cépi in venatú meo.

Daran darf, wie schon Reiz und Fleckeisen erkannten, nichts geändert werden. Nur haben die codd. ausser dem nemo vor gnatust noch einmal nemo vor ne, was aber bereits als unrichtig erkannt und gestrichen wurde. Mit Non ferat muss der Vers beginnen; und dürfen diese beiden Wörter nicht zum vorhergehenden Vers gezogen werden, wie Weise mit unrichtigen Änderungen that.

Auch in den verdorbenen Worten Truc. IV, 2, 45, deren Herstellung noch nicht gefunden ist, lässt sich doch der Ausgang frusträ sit, also die Kürze des a wieder deutlich erkennen. Sie lauten in den Handschriften:

Dicam adesse ni occupatast resistat ex ex frustră sit. Ein sicherer Beweis ist wieder Rud. IV, 7, 29: Ego tíbi daturus níl sum, ne tu frústră sis.

Die übrigen Stellen sind der Art, dass die Endsylbe von frustra entweder elidirt wird (Capt. III, 1, 31; Bacch. 840; Most. 567; Pseud. 358), oder so in die thesis fällt, dass Länge wie Kürze gleichmässig erlaubt sind. Aber eben desshalb, weil sich die Kürze sicher nachweisen liess, für die Länge hingegen kein einziger Beweis existirt, muss auch an allen diesen Stellen dieselbe Quantität angenommen werden (Amph. III, 3, 20; Aul. II, 2, 1; Curc. II, 3, 58; Bacch. 359; Men. 694; Mil. 1021; 1422; Merc. 658; Rud. IV, 4, 91).

## Genetive auf ius.

Im Rheinischen Museum II. p. 320, wo Lachmann für die Quantität von alterius einen Unterschied zwischen der Zeit des Cicero und der des Quintilian statuirt, indem die Genetive auf ius zu Cicero's Zeit ein kurzes, zu Quintilian's Zeit ein langes i hatten, setzt Ritschl in der Anmerkung Folgendes hinzu: "Dieser dankenswerthen Nachweisung füge ich für jetzt nur die doppelte Bemerkung hinzu: 1) dass eine im Zusammenhang unternommene Untersuchung aller plautinischen Stellen auf unerwartete Resultate über den prosodischen Gebrauch der Genetive auf ius geführt hat, die ein ander Mal mitgetheilt werden können. und 2) dass das dactvlisch gesprochene illius den Accent unmöglich auf einer anderen als der ersten Sylbe haben konnte und kann." Dieses Resultat ist meines Wissens später nicht mitgetheilt worden; praktisch lässt es sich aus seiner Ausgabe leicht abstrahiren: er ist nemlich der Ansicht, diese Genetive seien in der plautinischen Zeit immer lang, nie kurz gebraucht worden. Aber gerade eine im Zusammenhang unternommene Untersuchung aller plautinischen Stellen beweist für Plautus das gleichmässige Nebeneinanderbestehen von illīus und illīus, istīus und istrus etc. bis zur Evidenz.

#### illius.

Bacch, 487:

Quíd opust verbis? si ópperiri véllem paulispér modo, 'Ut opino, illius inspectandi mi ésset maior cópia; Plús vidissem, quám deceret, quám me atque illo aequóm foret.

So haben die Handschr., nur dass sie opinor im zweiten Verse geben, wofür bereits Weise und auch Ritschl in der ersten Ausgabe der Bacchides das richtige opino herstellten.\*) Bothe änderte den Anfang des zweiten Verses in: Aut inopinato insp., welche Änderung, wie Weise richtig bemerkt, ihren Grund darin hatte, dass er erkannte, ut opinor könne hier unmöglich im Vordersatze stehen. Weise zeigt zugleich durch seine Inter-

<sup>\*\*)</sup> Über die durch das Metrum oft geforderte active Form opino vergl. Trin. 421; Cas. III, 2, 11; Poen. V, 3, 32; Rud. IV, 3, 71. Auch Bacch. 511 muss geschrieben werden: 'Amo hérele opino, utpôte quod pro certó sciam', was auch Ritschl in der Anmerkung anführt, übrigens schon eine Emendation Weise's ist.

punction, indem er hinter copia ein Punkt setzt, dass er die Satzverbindung richtig erfasste, womit auch alle Änderungen von selbst wegfallen. Denn nicht mit dem dritten Verse, wie man immer annahm, sondern mit dem zweiten beginnt der Nachsatz und der Sinn ist: "Wenn ich noch ein wenig hätte warten wollen, dann, denke ich, hätte ich an ihm noch etwas Ärgeres sehen können; ich hätte mehr gesehen, als sich für mich und ihn geschickt hätte." Über esset im Sinne von fuisset und die Abwechslung esset und vidissem s. bei Umpfenbach Melet, Pl. p. 48 ff. Hiemit erweist sich auch Hermann's Änderung: ut opinor [si] illum insp., wofür wenigstens leichter gewesen ware: ut opino illius [si] insp. als unnöthig. Ebenso fallen die allzu kühnen Änderungen Ritschl's weg. Ritschl setzt nach ut im zweiten Verse illi ein, erklärt quam deceret im dritten Verse als interpretamentum, streicht also diese Worte, setzt opinor aus dem zweiten Verse herein und ändert me in med und illo in illoc.

Epid. III. 4, 11:

Suas púgnas, de illius óre fiunt sórdidae, ein ebenso sicherer Beweis wie Epid. V, 2, 21:

Ain tu te illius invenisse filiam? E. Inveni ét domist. Ferner Merc. 51:

Lacerári valide suâm rem, illius augérier.

Ritschl unnöthig illorum, indem er zugleich die Verse umstellt. Curc. V, 3, 38:

> Libera haec est, hic huius frater est haec autem illius soror.

Fleckeisens Änderung, der est streicht und illiust für illius nimmt, ist entbehrlich.

Mil. 1170:

'Ita volo adsimuláre prae illius fórma quasi spernás tuam. So haben alle Handschr., auch der Ambrosianus. Ritschl entfernt die Kürze, indem er eius schreibt: man hüte sich, diese Änderung mit Most. 957 zu vertheidigen.

Pseud. 1092:

Memini. B. Hem illius servos húc ad me argentum ádtulit

Et óbsignatum sýmbolum — S. Quid póstea?

B. Qui intér me atque illum mílitem convénerat.

An dieser ganzen Stelle darf nichts geändert werden. In ganz plautinischer Weise unterbricht Simo den Ballio mit den Worten: quid postea? jeuer fährt, ohne sich irre machen zu lassen, mit dem Relativsatz qui — comenerat fort. Ritschl's freie Änderugen lauten:

Memini. B. Én illius sérvos huc ad mé modo Adtúlit argentum et óbsignatum súmbolum.

Oui intér me et illum convénerat. S. Quid póstea?

Fleckeisen hat wenigstens den ersten Vers richtig erkannt, im Übrigen verleitete ihn die Autorität Ritschl's zu einer etwas anders geformten, aber ebenso unnöthigen Herstellung:

Et [epístulam eius] ópsignatam, súmbulum

Qui intér me et illum convénerat. S. Quid póstea? Merc. 657:

'Adeo dum illius té cupiditas átque amor miserúm facit. Ritschl's Umstellung cupiditas te, die ausserdem den Vers nicht verbessert, ist wieder zu entfernen.

Most 957:

Quártus, quintus, séxtus usque, póstquam peregere illius nater

so wenigstens, wenn man A folgt. Freilich kann man auch die Lesart von BCD halten: póstquam hinc peregere eiús pater.

Merc. 276:

Quasi hircum metuo né me uxor castrét mea, Atque illius haec nunc simiae partis ferat.

So BCD. Die Recension des Ambrosianus hat den zweiten Vers anders: .. metuo ne illaec simiae partis ferat. Daraus macht Ritschil: Metuo [hércle] ne ill. s. p. f., womit sich aber keineswegs übereinstimmen lässt, denn nicht nach 'metuo' ist die Lücke in A. sondern vor 'metuo', und nicht ein Wort von 6 Buchstaben fehlt, sondern von 2. Als Ergänzung des A bietet sich von selbst: [Et] metuo ne e. q. s. In der praefatio Merc. p. 7 hat R. seine Ansicht geändert; er will dort den Vers ganz streichen; mit Unrecht, denn er enthält nicht einen überflüssigen Gedanken oder blosse Variation des Vorhergehenden, son-

dern quasi hircum bezieht sich auf die Rede des Lysimachus (II, 2, 1) und simiae partes auf den ganzen Monolog des Demipho (II, 1) zurück.

Auch hat man nicht nothwendig, illrus est in illrust zu ändern in Mil. 986; Aul. prol. 35:

Haéc celox illius est, quae hinc egréditur internúntia. Is ádulescentis illius est avúnculus.

Ferner sind mehrere Stellen, in denen zwar beiderlei Messung möglich ist, aber bei gleicher Berechtigung beider die Kürze weitaus den Vorzug verdient: Capt. prol. 39; Mil. 987; Bacch, 494:

Huius îllic hic illius hódie fert imáginem Quae haéc celox? P. Ancîllula illius ést, quae hinc egreditúr foras.

Mnésiloche hoc tecum óro, ut illius ánimum atque ingeniúm regas.

siehe auch Curc. III, 43; Cist. IV, 2, 101; Mil. 1172; Pseud. 1169.

Endlich ist noch eine Stelle übrig, die schon für sich allein die Kürze beweisen könnte, Cas. V, 4, 23:

Túi amoris caúsa ego istuc féci. C. Immo hercle illius. Denn hat auch A ecastor für hercle, so hat diess doch nur auf die Messung des Vorhergehenden Einfluss, der Schluss bleibt jedenfalls illius. In den Argumenta ebenso Merc. arg. 6, 11; 14.

Sichere Stellen für illius sind Amph. III. 2, 15; Bacch. 1044; Most. 612; Men. 904:

Illius ira in hanc et maledicta éxpetent.

Miserét me illius. Ch. Tuus est, non mirúm facis.

Illius, is tibi foénus et sortém dabit

Séd ego stultus súm, qui illius ésse dico quaé meast, und andere.

#### istius.

Istius findet sich Truc. V, 38:

Quí malum bella aút faceta es, quaé amas hominem istiusmodi,

wo nicht Synicese, sondern Abstossung des Consonanten s,

istiw'modi, Statt findet, so auch in den parallelen Stellen Epid. I, 2, 16; Most. 746; Merc. 144; Rud. II, 2, 15;

Málim istrusmodi mi amicos fúrno mersos quám foro.

Patróne salve. S. Níl moror mi isfiusmodi cliéntis.

'Apage istiusmodi salutem, cúm cruciatu quae ádvenit.

Cum istiusmodi virtútibus operísque natus quí sit.

Hingegen istius Bacch. 252; Mil. 1164; 1165; Merc. 738; Trin. 894:

Istius hominis úbi fit quomque méntio.

Quásique istrus caúsa amoris éx hoc matrimónio.
Abierim cupiéns istrus núptiarum. P. Ome órdine.
Nihil hércle istrus quícquamst. D. Numero púrigas.
Páter istrus ádulescentis dédit has duas mi epistulas.

#### ipsius.

Ipsius treffen wir nur einmal Capt. II, 2, 37:

'Immo edepol proptér avaritiam ipsius atque audáciam. Hist es ohne Zweitel lang; denn es ist weit natürlicher, den Vers so zu messen, als mit Annahme des hiatus in der caesur îpsius zu betonen.

#### nullius.

Auch nullius findet sich nur einmal, und zwar mit kurzem i, Pseud. 1196:

Quem égo hominem nullius coloris nóvi. B. Non tu istínc abis?

wobei s abgestossen wird; nichts zu ändern.

#### alterius.

Ebenfalls nur an einer Stelle, Capt. II, 2, 56: Qui imperare insuéram, nunc altérius imperio óbsequor.

#### utrius.

Dieses Wort steht nirgends im Genitiv, aber uterque Truc. IV, 3, 20:

Cónveniunt adhúc utriusque vérba. D. Vae miseró mihi.

## Ācheruns.

Hermann zu Eurip. Hec. v. 1 spricht über die Quantität dieses Wortes, dass die Anfangssylbe bei Plautus gewöhnlich lang sei. An vier Stellen aber (Amph. V, 1, 29, Most. 509, Poen. I. 2, 132; IV. 2, 9) sie sei kurz. — Diess wurde von Fleckeisen Exerc. Plaut. p. 34 f. dahin bestimmt, Plautus gebrauche diese Sylbe im Poenulus immer kurz, in allen übrigen Comödien lang. Denn Amph. V, 1, 29 sei nur irrthümlicher Weise von Hermann hieher gezogen worden, da der Vers ein offenbarer iambischer Octonar sei: 'Nam sécus est, quasi si ab 'Acherunte véniam. sed quid tú foras', was bei Berücksichtigung der vorhergehenden und darauffolgenden iambischen Octonare allerdings ausser allem In der Stelle der Mostellaria aber sei statt des üblichen 'ad Acheruntem' nur 'Acheruntem' zu schreiben: 'Vivóm me accersunt 'Acheruntem mórtui', woran schon Hermann gedacht hatte und was nach dem plautinischen Sprachgebrauche auch unbedingt erfordert wird; ausserdem aber auch in der Überlieferung liegt, welche nicht ad Acheruntem sondern Adcheruntem, das nur Accheruntem bedeutet, lautet. Somit blieben allerdings nur die Verse des Poenulus I, 2, 132; IV, 2, 9 und prol. 71 als Beweise für die Kürze übrig:

> Quó die Orcus áb Acherunte mórtuos amíserit Quódvis genus ibi hóminum videas: quási Acheruntem véneris

Ipse abiit ad Acherúntem sine viático,

den letzten, von Hermann übergangenen Vers fügte Fleckeisen hinzu. Da nun diese Stellen sämmtlich im Poenulus stehen, liegt der Schluss, für diese Comödie eine andere Quantität des Wortes zu statuiren, nahe. Aber man vergesse nicht, dass auch im Poenulus einmal die Länge unzweifelhaft ist, nemlich I, 3, 22:

Quantum 'Acherunti est mórtuorum. Etiámne abis? wo an eine Corruptel gar nicht gedacht werden darf. Dadurch würde die Annahme einer anderen Quantität für den Poenulus schon auf das Nebeneinanderbestehen beider Quantitäten in diesem Stücke herabgedrückt. Es ist aber die Länge auch im Poenulus nicht blos zugelassen, sondern auch in diesem Stücke durch-

gebends gebraucht und was sich von vorneherein annehmen lies, Plautas kennt nur ein und dieselbe Quantitit dieses Wortes in allen Comödien. Denn jene drei scheinbar widerstrebenden Stellen müssen anders gefasst werden. Poen. I, 2, 132: 'Quó die Orcus âb Ächerunte mórtuos amíserit' ist vielmehr zu betonen: 'Quó die Orcus ab Ächerunte mórtuos amíserit', da der Dactylus ebenso gut ist als der Trochäus. Die Stelle des Prologes aber: 'Ipse âbit ad Ächerintem sine viático' besetitgt sich von seblev wenn man die eanze Periode im Zusammenhang betrachlet:

> Quoniám perisse sibi videt gnatum únicum, Conteitur ipse in mórbum ex aegritúdine: Facit illum heredem frátrem patruelém suum, Ipse abiit ad Acherúntem sine viático. Ille quí subripuit púerum Calydonem ávehit,

Vendit eum e. q. s.

Die vorhergehenden und nachfolgenden Präsentia eidet, conicitur , facit, archit führen deutlich darauf hin, dass nicht das Perfect abiit, sondern das Präsens abit das Richtige ist, wodurch Acheruntem seine regelmässige Länge zurück erhält, indem der Vers heisst:

Ipse ábit ad Acherúntem sine viático.

Der ganze Beweis für die kurze Anfangssylbe würde sonach auf Poen. IV, 2, 9 ruhen:

Quódvis genus ibi hóminum videas, quási Acheruntem

aber auch hier ist Acheruntem lang und nichts zu ändern, sondern, wie unten näher erörtert werden wird, der Iambus statt der Länge gesetzt.

#### Hercle.

In Ritschl's Prolegomena p. 127 lesen wir: 'Hercle' corripi um Bentleius in Eun. V, 8, 43 'cras' inquit 'credam'. Trinummi v. 52 pravam pronunciationem, v. 507 ipsam vocem Ambrosianus sustaliti; v. 559 aut hercle ex insequenti aut ex praceedentibas quidem irrepsit; simili errare viticsissimum proceleusmaticum hercle ille quidem v. 717 efficiunt; producto hercle recte procedit v. 58.

Ad cetera exempla, quae in corruptis versibus sunt omnia, nunc exspatiari longum est. - Diess war Ritschl's Ansicht, als er die Prolegomena schrieb. Später aber liess er hercle als Pyrrhichius mehrmals zu, ja er brachte es sogar Merc. 971 erst durch Conjectur in den Text. Ähnlich glaubte Hermann die kurze Sylbe, die er anfangs für unmöglich gehalten hatte, später beibehalten zu können (Philol. III p. 467). Hermann's und Ritschl's erste Ansicht, womit Bentley übereinstimmt, ist die richtige; hercle kann nie verkürzt werden. Denn Merc. 186, wo Ritschl betont: Cérten vidit? A Tam hercle certe, quam ego te aut tu mé vides, bedarf es kaum der Erwähnung, dass tam elidirt und tam hercle betont werden muss. Merc. 971 aber, wo man in Ritschl's Ausgabe liest: Vérum hic dicit. L. Tíbi hèrcle dicit. E. 'Eo illud est verúm magis, fällt ausser Berücksichtigung, da die Handschriften hercle gar nicht haben, sondern dieses Wort seine Existenz erst Ritschl verdankt. Bacch. 595 'Ne tíbi hercle haut longest ós ab infortúnio' würde Ritschl nach seiner jetzigen Ansicht für richtig halten. In der Ausgabe der Bacchides schrieb er pol für hercle und setzte est mit Fleckeisen an den Schluss des Satzes. Hermann hatte in seiner Ausgabe ne gestrichen und den Vers mit Tibi hércle begonnen. Philol. III p. 467 aber nahm er seine Änderung zurück, weil die Verkürzung sich rechtfertigen lasse. Bentley, der diese Stelle einmal citirt (v. Heaut. IV, 2, 1) nahm gar keine Änderung vor, und da er, wie man aus seinen Worten zu Eun. V, 8, 43: 'hercle' corripi cras credam ersieht, die Verkürzung nicht zugestand, bleibt nur übrig, dass er tibi durch den folgenden Vokal als ganz elidirt annahm, was auch das richtige ist. Ferner findet man Trin. 559 in mehreren Ausgaben: 'Meus quidem hercle nunquam fiet. St. Si sapiés quidem'. Zwar hat hier Ritschl quidem ganz gestrichen und in der Anmerkung bemerkt, man könne auch hercle streichen (beide Vorschläge sind übrigens schon von Bothe), aber Fleckeisen Jahn's Jahrb. 1850 p. 260 erkannte, dass nichts geändert werden darf, sondern guidem ganz elidirt und Meus guidem hércle betont werden muss. Trin. 912 ist überliefert: 'Jám recommentátus nomen? S. Deum hercle me atque hominúm pudet'. In die Ausgaben ist jetzt allgemein die Umstellung me hercle übergegangen: mit Unrecht, denn die Überlieferung ist nicht anzutasten : aber nicht déum hercle sondern deum hércle muss betont werden und deam wird trotz seiner Zusammenziehung elidirt wie es auch Aul. II, 1, 46 durch Elision verschwindet: 'Ego virtute deûm ét maiorum nóstrum dives súm satis. Pseud. 626 in BCD: Tibi ego dem? P. Mihi hércle vero, qui res rationésque eri; statt des zweiten Wortes ego hat A falsch hercle, ein Schreibfehler des A. den Ritschl mit Recht unberücksichtigt liess. Most, 229 nach Ritschl's falscher Messung: Si guidem hercle vendundúst pater, veníbit multo pótius. Dass hier Si quidem hercle zu accentuiren war und quidem elidirt wird, ist augenscheinlich aus den ähnlichen Versanfängen der Senare: Dum quidem hóc Bacch. 226, Si quidem híc Bacch. 356, Si quidem 'Antidamai Pocn. V, 2, 85. Hat doch Ritschl Proleg. p. 140 diese Elision selbst zugestanden und Trin. 58 selbst richtig hetont: Dum quidem hércle tecum núnta sit, sané velim. Dagegen betont er wieder falsch Meus quidem hercle Trin. 559 und Si quidem hercle Most. 229. Mit letzterer Stelle ist ganz analog Asin. II, 3, 25: Si quidem hércle Aeacidinís minis animísque expletus cédit und IV, 2, 8: Iam quidem hércle ad illam hinc ibo, quam tu própediem von Fleckeisen richtig gemessen, wo man sich ebenfalls vor den falschen Betonungen si quidem hercle und iam quidem hercle zu hüten hat. - Nur scheinbar ist ferner die Verkürzung in Rud. V. 3, 45: 'Vápulabis vérbum si addes únum istuc. G. Vel hercle énica'. So nahm es allerdings Reiz, während Fleckeisen istuc streicht und tu vor hercle einsctzt. Dicse Änderung ist aher entbehrlich; vel stösst seinen Vocal aus und hercle hat seine regelmässige Messung. Trin. 52: 'Bene hércle est illam tíhi valere et vívere', wie durch den Ambrosiauns jetzt hergestellt ist, lautete früher unrichtig: 'Bene hercle ést illam tihi béne valere et vívere'. - Rud. IV. 3, 104 haben die Handschriften: 'Mane dum refero conditionem. G. Te obsecro hercle aufer té modo' und so liest man auch in Reiz's Ausgabe. Aber betrachtet man die Worte auch oline auf Metrum und Prosodie Rücksicht zu nehmen, so bietet sich iedem Kenner der plantinischen Diktion die Vermuthung dar, dass der Dichter ein Wortspiel zwischen refero und aufero beabsichtigte und darum zu aufer nicht te sondern ebenfalls conditionem als Object gehört. Diess wird zur Gewissheit durch Vergleichung des kurz

vorhergehenden Verses 102: "Ecquid conditionis audes férre? G. Iamdudúm fero'. Es ist daher te zu streichen und der Schluss also: Te óbsecro, herole aufér modo; eine Emendation die mau auch bereits bei Fleckeisen vorgenommen findet. — Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt, dass Poen. V, 3, 32 das falsche: "Opinor herole hodie quod ego dixi pér iocum' längst in 'Opino herole hodie' emendirt ist.

#### Nihil.

Schon frühe machte man die Beobachtung, dass nihil erst in späterer Zeit im daktylischen Versmasse einige Mal als iambischer Wortfuss vorkomme, hingegen bei Plautus und Terenz nirgends die zweisylbige Messung nachweisbar sei. Einsylbig ist es sicher in allen denjenigen Stellen, wo das folgende Wort mit einem Consonanten beginnt z. B. nil moror, nil pudet u. a. Wo es in der Thesis einem Vocale vorhergeht, kann es wenigstens einsylbig sein z. B. nihil optulit; die pyrrhischische Messung lässt sich nirgends als nothwendig beweisen und noch weniger die iambische, wiewohl das Wort bei Plautus und Terenz unzählige Mal vorkommt. Diese Thatsache kann man nicht ableugnen und nicht bestreiten. Denn wenn Lachmann ad Lucr. p. 27 für zwei Stellen des Plautus den Jambus annimmt, so bemerkte schon Fleckeisen Jahn's Jahrb. 1850 p. 58, dass der erstere von Lachmann's Versen nemlich Rud. IV, 4, 9: 'Haút pudet. T. Nihil ago tecum. G. 'Ergo abi hinc sis. T. Quaéso respondé senex' nur durch ein Versehen so gemessen worden sei, da der Vers auf diese Weise um zwei Füsse zu viel hätte. Die andere Stelle aber, Poen. III, 2, 10 lässt auch Fleckeisen als Beweis gelten: 'Quam sunt hic, qui si nihil est litium litis emunt'; dieselbe ist aber zu unsicher, als dass man auf sie bauen könnte; denn die Handschriften stellen hi sunt und auch emunt ist erst Conjektur. Noch einmal hat Fleckeisen ein zweisylbiges nihil in seinem Texte Rud. IV, 3, 29 als troch, oct., was aber anap. sind, nemlich;

Indícium domino nón faciam: is míhi nihil etiam réspondit. Pers. 161, wo man früher nach CD las: Jam fáxo hic aderunt: séd ego horunc nihíl scio

ist jetzt bereits durch B berichtigt, der umstellt séd ego nihil

horúnc scio. An einer Stelle gebraucht auch Ritschl nihil, nemlich Mil. 905:

Ad túa praecepta dé meo nihíl novom adposívi aber die Handschriften haben nihil his novom adposivi, was wiederherzustellen ist. Pers. 94 wo Weise noch Nihil sunt crudae hat, stellte schon Pius das durch den Sprachgebrauch erforderte Nihili her. — Aus all' dem geht hervor, dass man Rud. prol. 25 mit Recht allgemein betont hat: 'Nihil éi acceptumst á periuris súpplici' und nicht Nihil ei; über ei als Spondeus s. Ritschl Ind. lect. Bonn. 1841/2. p. 10 f.

## Sīquidem, quandoquidem.

Die Dichter des daktylischen Versmasses gebrauchen siquidem als Anapäst und quandöquidem als Choriambus. Dieser Umstand verleitete mehrere Editoren des Plautus und Terenz, dieselbe Quantität auch für diese Dichter in Anspruch zu nehmen. Dass Ritschl diese Verkürzung nicht zugesteht, ist aus dessen gelegentlicher Bemerkung Proleg. p. 155 zu sehen.

In allen denjenigen Fällen, wo die spätere Zeit eine von der ursprünglichen und natürlichen abweichende Quantität hat, kann, wie wohl Niemand leugnen wird, die abweichende Quantität nur dann auch für die plautinische und terenzianische Zeit angenommen werden, wenn sich sichere, durch die Handschriften beglaubigte Beispiele anführen lassen, bei denen eine andere Messung ohne Änderung absolut unmöglich wäre. Man hat daher zuerst zu untersuchen, ob sich für die natürliche und ursprüngliche Quantität sīquidem unzweifelhafte Belege vorfinden. der Fall, so bliebe nur noch die Möglichkeit, dass in dieser Zeit. sowohl sī quidem als sī quidem neben einander bestanden; und auch diese Möglichkeit kann wieder nur dann zur Wirklichkeit werden, wenn wenigstens in einigen Versen nur die Kürze dem Metrum Genüge leistet. Bei Plautus hatten sich die beiden Wörter si und quidem noch nicht so fest an einander geschlossen, dass aus ihnen ein selbstständiges Wort entstanden und einer selbstständigen Quantität fähig gewesen wäre, sondern nicht selten stehen ein oder mehrere Wörter zwischen si und quidem, wesshalb auch da, wo sie nebeneinander stehen, doch die getrennte

Schreibung si quidem dem verbundenen siquidem weit vorzuziehen ist. Zunächst ist die ursprünliche Quantität sī quidem als constatirt zu betrachten durch Most. 978; Rud. IV, 4, 17; 47; Asin. II, 2, 52; III, 3, 109; 122; Cas. V, 4, 25; Cist. I, 1, 49; Pseud. 628; 723; Pers. 487; Rud. V, 3, 5:

Si quidem istaec véra sunt. Ph. Quid mérear quam ab rem méntiar?

'Immo ego eloquár. T. Ego, opinor, rém facesso. G. Si quidem

Sís pudicus e. q. s.

Si quidem hic lenónis eius est vídulus quem súspicor

Si quidem omnes cóniurati crúciamenta cónferant

Vehes pól hodie me si quidem hoc argéntum ferre spéres Datísne argentum? L. Si quidem mihi státuam et aram státuis

Rógitas etiam? S. Si quidem hercle féci, feci néquiter Nam si quidem ita eris út voles, nunquam aétate Hecate fies

Si quidem hercle etiám supremi prómptes thensaurós Jovis 'Egone? P. Tu. C. Ego? P. 'Ipsus inquam, si quidem hoc vivét caput

J ád forum, e praetóre exquire, si quidem mihi crédere non vis

Túusne est? L. Rogitas? Si quidem hercle Jóvis fuit, meus ést tamen.

In all' diesen Stellen wäre also siquidem sogar unmöglich. In anderen Versen ist quidem als einsylbig zu betrachten, wie bekanntlich dieses Wort seinen ersten Vocal ungemein häufig ausstösst. Diess ist der Fall Capt. IV, 4, 12; Curc. V, 3, 25; Cas. II, 5, 19; II, 6, 57; II, 8, 38; V, 4, 26:

Dícam ut sibi penum áliud ornet, si quidem sese utí volet Si quidem voltis, quód decrero fácere. T. Tibi permíttimus Credo édepol esse, si quidem tu frugí bonae es Pátiundumst, si quidem me vivo mea úxor imperium éxhibet

Si quidem cras censes, té posse emittí manu Rédi modo huc intró: monebo si quidem meministí minus. Ebenso Mil. 189; 520; 624; Merc. 872; Poen. prol. 52; I, 2, 102; III, 3, 83; V, 5, 48; Rud. IV, 3, 44; Stich. 752; 757; 616; Truc. II, 7, 77.

Da aber quidem bei folgendem Consonanten einsylbig sein kann (qu'dem), ist die nothwendige Folge, dass es bei folgendem Vokale auch seine zweite Sylbe eldiren, also ganz eldirt werden kann. Schon Ritschl Proleg, p. 140, Fleckeisen J. J. 1850 p. 260 und Andere erkannten diess an So wenig man daher in Capt. III, 4, 30 messen dürfte: "Et quidem Älemacus átque Orestes et Lycurgus póstea' sondern "Et quidem Älemacus átque den stellidirtem 'quidem', benso wenig dürfte man in den nachfolgenden Stellen stquidem annehmen, da vielmehr si seine Länge behält und quidem ganz 'elidirt wird: Asin. II, 3, 24; II, 4, 8; Aul. IV, 7, 7; Bacch, 356; Cure. I, 3, 53; II, 2, 18; Most. 229; 071; Poen. V, 2, 85; Pers. 579; 787; Rud. II, 5, 27; III, 4, 60; Tim. 904; 978:

Si quidem hércle Aeacidinís minis animísque expletus cédit Si quidem hércle nunc summúm Jovem te dícas detinuísse

Et caúsa iustast: si quidem itast ut praédicas

Si quidem hic relinquet, néque secum abducét senex Si quidem hercle mihi régnum detur, núnquam id potins pérseguar

Si quidem încubare vêlint qui periuraverint

Si quidem hércle vendundúst pater, veníbit multo pótius Si quidem és argentum rédditurus, túm bona

Si quidem 'Antidamai quaéris adoptatítium

Sálvos sis aduléscens. S. Si quidem hanc véndidero pretió suo

Si quidem húc unquam erus rediérit eius quod speró. sed quid ego adspício?

Si quidem hís mihi ultro ádgerunda etiámst aqua 'Ego dabo ignem, si quidem in capite túo conflandi cópiast.

Haéret haec res, si quidem ego apsens súm quam praesens lóngior

Quís ego sum igitur, si quidem is non sum quí sum? S.

Quid id ad me áttinet?

Dass auch Pseud. 531: 'Si quidem istaec opera ut praédicas

perféceris' betont werden muss und nicht mit Ritschl Si quidem istaec geht deutlich aus den vielen eben citirten Beispielen hervor, in denen ein iambischer Vers mit Si quidem beginnt und erst das folgende Wort in die Arsis fällt. — Auch s. Merc. 381; Men. 903; Mil. 410; Poen. V, 4, 59.

Wie mit si quidem ebenso verhält es sich mit quando quidem. Die lange Sylbe quando quidem ist sicher nachweisbar durch Stich. 559:

Hércle quidem aequom póstulabat ille senex quandó quidem Fíliae illa déderat dotem, accípere pro tibícina

eine Stelle, in der Ritschl's Änderungen der Berechtigung entbehren; und Stich. 485:

Quando quidem tu ad mé non vis promíttere, wo Ritschl's tute wieder zu beseitigen war. Quidem ist einsylbig zu fassen Merc. 171; 180; 933; Trin. 352:

Quándo quidem mihi súpplicandum sérvolo videó meo 'Eloquar, quandó quidem me oras: túus pater Ch. Quid méus pater?

'In Cyprum rectá, quando quidem páter mihi exiliúm parat.

Quándo quidem nec tíbi bene esse póte pati neque álteri.

Elidirt wird quidem Men. 1024; Merc. 619; Trin. 991:

Liberem ego te? M. Vérum, quando quidom ére te servaví. M. Quid est?

Pérge, excrucia, cárnufex, quandó quidem occepistí semel 'At etiam maledícis? S. Immo sálvos quandó quidem ádvenis

und Truc. II, 7, 7; Pers. 641. — Dasselbe gilt von Terenz.

## Ätque.

Ein verkürztes *ătque* gibt Ritschl Proleg. p. 125 für die freieren Versmasse zu, wesshalb er auch Rh. Mus. V, p. 146 Rud. I, 4, 8 'loca ătque haé' schützt, wo übrigens weder die Lesart des BCD noch des A fehlerfrei zu sein scheint. Fleckeisen wendet es auch im cretischen Versmasse an Amph. I, 1, 79: 'Coélum

fremitú virum ex spíritu atque anhélitu'. Aber weit entfernt. dass das cretische Metrum zu den freieren Versmassen gehöre, ist es vielmehr das strengste und gesetzmässigste von allen, strenger selbst, als die iambischen Senare. Dass an dieser Stelle atque nicht verkürzt wird und vielmehr ein iambischer Dimeter Ex spiritu atque anhélitu herzustellen ist, s. unten. Für iambische Senare und trochäische Septenare erklärte Ritschl diese Licenz als unzulässig; doch hat er Pers. 829 in seinem Texte: 'Táceo hercle. ätque tu Pérsa's, qui me usque ádmutilavisti ád autem' und dazu die Bemerkung: atque aequare pyrrhichium videtur. Da Ritschl am Anfange des Verses iam streicht, hätte er hier dieser Verkürzung ohnehin nicht bedurft, wenn er mit Reiz admutilasti geschrieben hätte. Besser thut man jedoch, iam zu halten atque entweder ac oder an zu setzen.

Warum der Dichter es vorgezogen haben sollte, ätque zu messen, während ihm doch fast überall das gleichbedeutende et oder ac dargeboten war, lässt sich nicht einsehen. Die meisten Stellen aber sind nur irrthümlich so gefasst worden. Denn dass Pseud. 584 wo Fleckeisen betont: 'Núnc inimicum ego húnc communem méum ătque vostrorum ómnium' mit Ritschl meum elidirt und meum átque betont werden muss, ist von selbst klar. Pseud. 406: 'Atque ego huíc iampridem mé daturum díxeram' ist in A: egom zu erkennen, was Ritschl auf die Umstellung ego me iam pridem huic führte. Pseud. 148: Ätque heri iam edixeram ómnibus dederámque eas províncias, wie Ritschl in dem Monologe des Ballio misst, kann an der Richtigkeit von 'Atque here iam' nicht gezweifelt werden; über here s. unten. Men. 568: 'Quid áliud faciam? L. Priús hoc ausculta åtque hoc ades' lässt B richtig das zweite hoc aus: Ritschl streicht das erste und schreibt huc. Mil. 367 nehme ich keinen Anstand für ätque cum álieno Bothe's, auch von Ritschl gebilligtes (Stich. praef. p. 17) 'ac cum al'. anzunehmen. Bacch. 974: Quadringéntos filiós habet atque quidem ómnis lectos séne probro. kann quidem als elidirt betrachtet werden. Poen. I, 2, 162: 'Atque te faciet út sis civis 'Attica atque líbera, könnte man wieder ac schreiben, aber noch besser ist te zu tilgen. In dem baccheischen Verse Cas. II, 1, 5: 'St. táce atque abi: nequé paro neque hódie coquétur' kann, abgesehen davon, dass das Versmass nicht ganz

sicher ist, die Interjektion st ausserhalb des Metrums gesetzt werden. Ganz unsicher ist Pseud. 1320. So bleiben denn nur folgende Verse: Aul. II, 3, 6; Most. 523; Pers. arg. 5; Stich. 577; Trin. 824:

Táce atque abi: curáta fac sint, quom á foro redeám domum

Quid fáciam? T. Cave respéxis: fuge atque operí caput Atque ita íntricatum lúdit potans Dórdalum

'Atque eccum tibi lupum in sermone: praesens esuriéns adest

'Atque ego Neptuné tibi ante alios dêos gratias ago atque hábeo summas

in denen theils leichte Änderungen theilseine anderweitige Entschuldigung vorliegen, wovon später die Rede sein wird. Bacch. 471 aber, wo Hermann Afrag oue acertume las, ist gegen die Überlieferung; und Rud. I, 4, 4 worin zugleich ömnis verkürzt wäre; 'Omnia iam circúmcursavi ätque ömnibus in latebris përreptavi ist jetzt durch A, welcher beide Verkürzungen durch die Auslassung des in beseitigt, hergestellt.

#### Omnis.

De mmis non est ullo modo dubitandum', sagt Ritachl Proleg, p. 132. Aber diese Verkürzung scheint in keinem Versmasse zugelassen worden zu sein. Denn wenn Ritachl sagt: 'Certum est in Trinummo exemplum v. 621, quem misere pessundant qui altier quam sin emetintur:

Quoí tuam quom rém credideris, sine òmni cura dórmias atque hanc ipsam collocationem verborum (pro sine cura omni) et Terentianum illud tuetur Andr. II, 3, 17: Sine omni periolo, et ipse Plautus Aul. IV, 1, 20:

Núnc sine omni suspícione in ára hic adsidám sacra',

so wird dadurch nur bewiesen, dass in allen drei Stellen sine elidirt wird, was auch bereits Fleckeisen erkannt hat. Synicese ist sicher anzunehmen Trin. 1115 im ananästischen Vermass: 'Hie homóst hominum omnium praécipuos', vielleicht auch Cist.

II, 1, 59. Aber Stich. 526: 'Omnium me exilem átque inanem fécit aegritúdinem' ist wahrscheinlich me zu tilgen, das aus dem vorhergehenden m und nachfolgenden e entstanden zu sein scheint, wie auch Trin. 933 'Omnium primum in Pontum advecti ad 'Arabiam terrám sumus' in der Überlieferung advectia Arabiam nur advecti Arabiam zu liegen scheint. Trin. 236 gehört gar nicht hieher, worüber unten. Pers. 760: 'Unde ego omnis hilarós lubentis laétificantes fáciam ut fiant' ist vielmehr unde verkürzt und die erste Arsis aufgelöst. Trin. 78 'Quia omnís bonos bonásque adcurare áddecet' wird quia ganz elidirt. Mil. 658 ist die Lesart unsicher, da die Handschriften zwei Mal magis geben. Curc. V. 3, 22 ist Fleckeisen's Betonung 'Té omne argentum rédditurum. C. Nón commemini dícere' in Te ómne zu berichtigen. Pers. 353 wo Ritschl gibt: 'Non égo ŏmnis inimicítias pluris aéstumo' ist erst durch Ritschl's Umstellung entstanden; die Handschr. geben inimicitias omnis, was p. 31 in inimicos omnis geändert worden. Dass aber Rud. I, 4, 4 die doppelte Verkürzung 'ătque ŏmnibus' durch den Ambrosianus beseitigt wird sist bereits erwähnt worden und darf nicht übersehen werden. Poen. V. 2, 95: 'Undé sum oriundus. H. Dí dent tibi omnes quód velis' braucht man nicht di omnes tibi dent zu stellen, sondern tibi wird ganz elidirt. Auch Rud. I, 1, 5; V, 1, 5; Cist. I, 1, 6 finden ihre Erklärung in der unten besprochenen Eigenthümlichkeit; Mil. 55 kann ebendahin gehören und Cist. V, 1 kann die Construktion auch ohne quod bestehen.

# Ĕst, esse.

Sehr häufig ist die Verkürzung von ĕst, und zwar, wie schon Fleckeisen J. J. 1850 p. 42 bemerkt, immer bei vorhergehender kurzer Sylbe z. B. ĕs ĕst, quïd ĕst. Ebenso in der Zusammensetzung ädēst, pötēst, sūbēst, ĭnēst Diese Verkürzung kann auch dann noch eintreten, wenn das folgende Wort mit einem Consonanten beginnt z. B. Men. 16:

Tanta ád narrandum argúmentum adĕst benígnitas eine von mehreren Herausgebern misshandelte Stelle. Trin. 1118 in anapüstischem Versmass:

Quod ago, ádsequitur, subest, súbsequitur

durch Ritschl's Conjectur subit adsecue sequitur verdrängt. Ferner quid est quod metuas Bacch. 92; séd estne is Most. 310 u. a. m.

Von der Verkürzung des Infinitivs *ĕsse* findet man namentlich in Ritschl's und Fleckeisen's Ausgaben eine ungemein grosse Anzahl von Beispielen, z. B. Merc. 215; Bacch. 549; 891:

Núm ësse amicam súspicari vísus est? A. Non vísus est. Sícut est hic, quem ësse amicum rátus sum atque ipsus súm mihi

Quae té sollicitet: éum esse cum illa múliere lauter unnütze Betonungen mit Hiatus des einsylbigen Wortes und verkürztem ĕsse, wo überall das einsylbige Wort zu elidiren und Num ésse, quem ésse, eum ésse zu accentuiren ist, wie diess auch die früheren Herausgeber schon erkannt haben. Ebenso verhält es sich mit Ritschl's und Fleckeisen's Betonungen tum ësse Trin. 1092, éum ësse Pseud. 637 und 682; míhi ësse Men. 632, Mil. 447; 1375, te ĕsse Men. 1072 u. 1136; me ĕsse 1078; Asin. V, 2, 76, éum ĕsse Pers. 15; Trin. 307, quom ĕsse Pers. 356, tam ĕsse 533, súum ĕsse Most. 287; túam ĕsse Amph. V. 1, 37; Mil. 796, 793, méam ĕsse Mil. 549, túa ĕsse 931, wo überlla esse seine natürliche Quantität hat und das vorhergehende Wort elidirt werden muss. Bacch. 58 misst Ritschl richtig te ésse, Fleckeisen wieder te ĕsse; Trin. 979 ist zu betonen: 'Dum îlle ne sis, quom ego ésse nolo, sís mea causa quí lubet'. Ohne Berücksichtigung müssen bleiben Amph. III, 4, 21; Asin. II, 2, 50; Mil. 335, in welchen die Verkürzung erst durch Conjecturen in den Text gekommen. Merc. 480 muss BCD gefolgt werden ésse amicam illám meam; denn dass in A meam vor esse steht, ist nur eine zufällige unrichtige Versetzung in dieser Handschr. Wäre aber auch die Lesart des A richtig, so müsste doch meam ésse betont werden und nicht méam ĕsse. Bacch. 218, wo Ritschl früher Proleg. p. 113 ĕsse annahm, hat er es in der Ausgabe selbst zurückgenommen. Mil. 1369 u. 1370:

Dícant te mendácem nec verum ésse, fide nulla ésse te Dícant servorúm praeter me ésse fidelem néminem lässt sich der Daktylus vertheidigen. Trin. 337:

Níl moror eum tíbi esse amicum cum eîusmodi virtútibus

ist entweder zu scandiren 'Níl moror eûm tibi ésse' oder 'moro' oder 'tibi' wird elidirt. Auch. Pers. 799:

Stúltitiast quoi béne esse liceat, eûm praevorti lítibus

ist das einsylbige bene durch den folgenden Vokal elidirt, wie auch Trin. 284 malum elidirt sein könnte, wenn anders das Versmass sicher wäre. Dagegen Mil. 1154 geben die Handschriften richtig: 'Opust dolis. P. Domi ésse ad eam rem vídeo silvaí satis' und ist 'opus dolis est. dómi ésse' nur Änderung Ritschl's. Merc. 962 und Stich. 125.

'Ad patrem ibo, ut mátris iram síbi esse sedatám sciat

'Et illa quae aequo animó patietur síbi esse peius quám

beseitigen sich durch die nachweisbare Elision des söb. Trn. 1125 beruht die Lesart: 'Néque fuit neque erit neque esse quemquam höminem in terra dum árbitror' nur auf einer Conjectur des Camerarius, an deren Möglichkeit Ritschl selbst sweifelt. Die Überlieferung ist interdum, worin wahrscheinlich bloss in terro liegt. Poen. 1, 3, 13:

Fac quod facturum te esse promisisti mihi ist ohne Zweifel promisti zu schreiben. Most. 751 lautet bei Weise unrichtig:

, Tam líquidus est, quam líquida esse tempestás solet, während die richtige von anderen Herausgebern schon hergestellte Messung ist: Tam líquidust quam líquida ésse tempestás solet'. Poen. IV, 2, 67; Bacch. 40; Men. 889; Mil. 992; Capt. III, 4, 106:

'Id esse facinus éx te ortum. S. Mále credam et credám

Miserius nihil ést quam mulier. P. Quíd esse dicis dígnius? Quid esse illi morbo díxeras, narrá senex

Díssimulabo hos quási non videam néque esse hic etiamdúm sciam

Néque esse hunc Philocratém. A. Tam satis quam núnquam hoc inveniés secus

ist die Verkürzung nur scheinbar und sind auf die unten besprochene Weise zu erklären. Bacch. 153 hat selbst Ritschl, der doch die Verkürzung sonst zugibt, nicht für möglich gehalten, wie er auch Pers. 260 Bothe's Umstellung die esse annimmt. Mil. 1118: 'Dicás uxorem tíbi necessum esse dúcere' stellt er ebenfalls um tibi ux. esse nec. wobei er freilich die Verkürzung zulässt, indem er ĕssē als aufgelöste Arsis nimmt. Man kann auf verschiedene Weise helfen; Scaliger und Guyet streichen esse ganz. Capt. II, 1, 53: 'Ut qui erum me tíbi fuisse atque ésse nunc conservóm velint' hat Geppert's servom grosse Wahrscheinlichkeit; auch kann, wenn man erum einsylbig und fuisse zweisylbig misst, eine Sylbe ausgefallen sein. Stich. 98 und Asin. V, 2, 5:

Vîros nostros, quibus tú voluisti ésse nos matres fámilias 'Artemona si huíus rei me ésse mendacem invéneris

darf im ersteren Verse Ritschl's Umstellung nos voluisti esse und im zweiten Fleckeisen's mendacem esse um so weniger gewaltsam erscheinen, als überhaupt im plautinischen Texte nicht bloss est, sondern auch esse mehrmals durch Versehen der Abschreiber an unrechte Stellen gekommen ist und nothwendig versetzt werden muss (z. B. Most. 95, Pseud. 1284, Aul. II, 1, 9). Cas. II, 3, 14: 'Heiá mea Juno, nón decet esse té tam tristem tûo Jovi' ist nicht absolut nothwendig, den ersten Dimeter mit decet zu schliessen, sondern man kann auch messen: nón decet ésse té. Endlich ist Aul. II, 4, 36: 'Censém vero adeo esse párcum et misere vívere' das Wort esse sehr wahrscheinlich aus eum corrumpirt; auch scheint parce besser als parcum. Wichtig ist noch, dass Trin. 428 esse divitem durch A beseitigt worden ist, nach welchem man jetzt richtig liesst: 'Pro illo ádulescente, quém tu esse aibas dívitem'.

Auch estis kann seine erste Sylbe nicht verkürzen. Pseud. 1137: H. Heús, ubi estis vos? B. Híc quidem ad me récta habet rectám viam.

H. Heús, ubi estis vos? B. Heús adulescens, quíd istic debetúr tibi?

kann im ersteren 'vós. Hic quidem ád me' betont werden, so dass quidem elidirt wird und im zweiten vos aus dem ersteren hereingekommen sein, wenn man nicht heus vor adolescens streichen will. Ritschl verdirbt die ganze Stelle. Auch in Pseud. 159 ist istis lang.

Noch weniger kann von *Esset* die Rede sein, das Ritschl noch in der ersten Ausgabe der Bacchides V. 487 angenommen hatte, jetzt natürlich selbst verwerfen würde. s. über die Stelle unten.

## Pudicitia viersylbig.

Philol. II, p. 87 Anmerk. sagt Fleckeisen: "Die Worte: 'Pudicitiam quisquam suae servare filiae' geben keinen Vers, wenn man nicht etwa allen Regeln der Prosodie zum Hohn die zweite Sylbe in pudicitiam kurz messen will." Dass pudicitia seine zweite Sylbe verkürzen könne, ist allerdings nicht wahrscheinlich, wiewohl die spanische Sprache seltsamer Weise impudico hat. Aber wie pudet einsylbig gebraucht wird, indem es seinen ersten Vokal ausstösst, so befolgt auch das Substantiv pudicitia dieselbe Messung und kann viersylbig werden. Jene Worte Epid. III, 3, 24 sind daher keineswegs unmetrisch, geben vielmehr den besten untadelhaften Vers:

• Pûdicítiam quisquam sûae servare fîliae Aus demselben Grunde ist Amph. III, 2, 49 ganz mit Unrecht angefochten worden; die richtige Überlieferung lautet:

Si nón iubes

Ibo égomet: comitem míhi půdicitiam dúxero

Hermann's Änderungen: 'Sinitó, pudicitiam égomet comitem dúxero' hätte Fleckeisen unter keiner Bedingung aufnehmen sollen. In der epist. crit. p. 20 schlägt Fleckeisen ferner vor: 'Pudícitiam egomet dúxero comitém mihi' oder 'Pudícitiam egomet mécum comitem dúxero' und fügt hinzu, dass ihm auch so die Stelle noch nicht recht geheilt scheine, sondern ein vollständiger Vers nach diesen Worten ausgefallen sein könne; was alles, eines wie das andere, somit wegtällt. — Ein weiterer Beweis für die viersylbige Messung liegt in Cist. I, 1, 89:

Néque pûdicitiam mêam mihi alius quísquam imminuit. L. 'Obsecro

und in Epid. IV, 1, 18:

Hic îlle est, qui mi in Epidauro primus pûdicitiam pépulit. Wie aber *pudet* seinen ersten Vokal nicht immer ausstösst, son-

dern oft auch zweisylbig gebraucht wird, ebenso ist es mit *pudicitia*, bei welchem auch die regelmässige fünfsylbige Messung nicht ausgeschlossen ist und sich Epid. I, 2, 7; Stich. 100; Amph. II, 2, 20; 189; 199 vorfindet.

### Diaerese.

Dass Lucretius aqua dreisylbig gebrauchte (acua), war schon vor Lachmann angenommen und wurde durch ihn festgesetzt (p. 378). Andere zogen die Verlängerung der ersten Sylbe vor (acqua), welche Form von Beda (de metris) p. 2375 empfohlen und von Bergk Zeitschr. f. Alterth. 1851 p. 219 nicht missbilligt wird, da sich im Italienischen acqua noch erhalten habe, was auch Schneider (Elem. I, p. 330 Anmerk.) beigezogen hatte. Auf den Zusammenhang der alten römischen Sprache und der modernen romanischen machte schon Niebuhr aufmerksam, namentlich auf die interessante Erscheinung, dass viele Wörter in der ältesten Zeit sich vorfinden, die dann bei den klassischen Schriftstellern ganz verschwinden und in den romanischen Sprachen wieder zum Vorschein kommen, indem sie nur in die Schriftsprache nicht aufgenommen waren, aber im Munde des Volkes fortlebten und von den eingedrungenen Völkerstämmen, welche sich nur an das gesprochene, nicht an das geschriebene Wort hielten, in ihre Rechte wieder eingesetzt wurden. Ein Gleiches lässt sich allerdings manchmal und unter gewissen Bedingungen auch auf die Bildung und Aussprache einzelner Wörter ausdehnen: doch ist gerade hier ein sehr unsicherer Boden und wenn sich Schneider und Bergk auf das italienische acqua berufen, so kann man ebenso gut die Diärese acua aus dem Portugisischen und Spanischen beweisen (z. B. acuoso acuario, acuatico), welche beiden Sprachen bekanntlich das Lateinische oft in überraschender Weise erhalten haben. Aber aus ihnen liesse sich auch locuor beweisen; denn in den wenigen Wörtern, in denen sich dieser Stamm den gleichbedeutenden Stämmen fabulor (hablar) und dicere (decir) gegenüber erhalten hat, ist er dreisylbig z. B. ventrilocuo; und dass auch im Lateinischen loquar aus locu-or, locutum aus locu-itum entstanden, was schon Schneider bemerkt, wird nicht bezweifelt werden. Dennoch wäre es falsch Bacch. 1104 als anapästischen Oktonar so zu messen: 'Certe híc prope me mihi néscio quis locuí visust: sed quém video', da es vielmehr ein anapästischer Septenar ist mit verkürztem loqui. Auch Most. 469 ist die Überlieferung: 'Vos quóque terram. Th. Obsecro hércle quin elóqüere' entschieden falsch und nicht besser loqüar Pseud. 908. Dass Pers. 242 'uti loquerentur' zu emendiren statt 'ut loqüerentur', ist längst erkannt.

Für acua bringt Lachmann aus Plautus zwei Stellen bei. Davon ist die eine, nemlich Mil. 552:

Nam ex úno puteo símilior nunquám potis Aqua ácuae sumi, quam haéc est atque ista hóspita

jetzt durch den Ambrosianus hergestellt, welcher 'Aqua aéque sumi' gibt, eine vortreffliche und von Bergk (l. c. p. 217) gegen Ritschl's (Rhein. Mus. VII, p. 587) Einwände richtig vertheidigte Lesart. Die andere Stelle ist Truc. II, 7, 14:

Nísi derivetúr tamen omnis éa acua abeat ín mare wozu noch Most. 852 tritt:

Tám placidast, quam est ácua: vise: íre intro audactér licet.

Da sich aber diese beiden Stellen gerade in der Mostellaria und im Truculentus, den beiden am meisten verdorbenen Comödien, befinden, kann an dem dreisylbigen acua jedenfalls gezweifelt werden, wenn man auch vielleicht nie zu einem bestimmten Resultate gelangen wird.

Die Diärese siavitas im Poen. I, 2, 32: 'Sine ómni lepóre et siné süavitâte' beseitigt sich durch die Messung: 'Sine ómni lepóre | et sine suavitâte' welcher Hiatus in der Cäsur des baccheischen Tetrameters nachweisbar ist, s. unten. Auch statt des dreisylbigen siasi Epid. III, 2, 19: 'Invéniam: itâ süasí seni atque hanc hábui oratiónem' muss Hiatus nach inveniam angenommen und ita betont werden, für dessen Richtigkeit die Interpunktion Bürge ist. Curc. IV, 2, 22: 'Vos foénore, hi malë süadendo et lústris lacerant hómines' kann sowohl 'Vos foénore, hi male suádendo | et lústris lacerant hómines' gemessen werden, denn die Thesis des vierten Fusses kann lang sein auch wenn nach diesem Fusse die Wortcäsur eintritt z. B. mit dem Molossus an derselben Stelle Asin. III, 2, 10: Id vírtute huius cól-

lēgae meáque comitáte; als auch 'Vos foénore, hi male suádendo et lustrís lacerant homónes'; selbst 'Vos foénore, hi mále suadendo et l. l. h.' mit Hiatus nach foenore wäre nicht unerlaubt und brauchte man nicht foenori zu schreiben. Fleckeisen schreibt hisce. Über Most. 213 f. p. 15. Falsch wäre auch secuor Bacch. 1205, da der Vers ohnehin kein anap. octon. sein dürfte. Auch adsecue, das Lachmann ad Lucr. in der Astraba des Plautus (Varro d. l. l. VI, p. 249 ed. S.) annahm, ist ohne Wahrscheinlichkeit s. L. Spengel über die Kritik der Varronischen Bücher Abh. d. bay. Ak. d. W. 1854. p. 34 f. In den erhaltenen Comödien ist es noch weniger nachweisbar; denn Asin. l, 1, 63 ist obsecuum nur eine sehr unsichere Conjectur Lachmann's; noch unwahrscheinlicher Capt. II, 3, 58; und Ritschl's adsecue sequitur Trin. 1118 entschieden zurückzuweisen, da an der Überlieferung, wie oben bemerkt wurde, nichts geändert werden darf.

Wie hingegen Plautus nur miluus (Aul. II, 4, 37; 40; Poen. V. 5, 13; Rud. IV, 4, 80) und miluinus (Men. 212; Pseud. 852) gebraucht, so auch nur larua (Amph. II, 2, 155; Aul. IV, 4, 15; Capt. III, 4, 66; Cas. III, 4, 2; Merc. 981; 982) und laruatus (Men. 890), welch' letztere Form Bentley mit Unrecht in larviatus ändern wollte. Das bei Servius ad Aen. 6, 228 erhaltene Fragment ist zu betonen: - pro laruáto te circúmferam und die von Nonius unter cerritus aus dem Amphitruo erhaltenen Worte: 'Enim tú certe aut larvátus aut cerritus es sind kein Senar, sondern der Anfang eines trochäischen Verses: Enîm tu certe aut laruatus aut cerritus' \_o\_; das es könnte auch die erste Sylbe des fehlenden creticus bilden. Bekanntlich ist auch relicuus die einzig übliche Form (s. Lachmann Lucr. p. 305). Es muss daher Asin. I, 3, 80, wo man früher reliquum dreisylbig mass, mit Fleckeisen betont werden: 'Nón omnino iám perii: est relicuom, quo pereám magis', wie auch Capt. prol. 16; Asin. II, 4, 36; Poen. III, 4, 8 nicht Hiatus in der Penthemimeris sondern relicuom angenommen werden muss. Dabei wird selbst die Betonung des u nicht gescheut, wie hervorgeht aus Bacch. 1098: 'Reliciom id auri factúm, quod ego ei stultissimus homo promissem' im anapästischen Metrum. Schneider I, p. 332 hält auch ein viersylbiges antiquus nicht für unmöglich. Dass aber Plautus selbst diess nicht gebraucht, ist sicher, indem Bacch.

261 die einzige Stelle wäre und diese sich durch Annahme des legitimen Hiatus in der penthemimeris beseitigt: 'Contínuo antiquom | hóspitem nostrúm seni'. Eine andere Frage ist, ob sich nicht der Verfasser des Prologes der Casina V. 7. u. 13 diese Diärese erlaubte:

Antíqua opera et vérba quom vobís placent Antíquam eius édimus comoédiam.

Im ersteren Verse ist wenigstens der Hiatus selbst im Prologe in keiner Weise haltbar und bietet sich auch keine leichte Emendation dar.

Keiner Widerlegung bedürfen die seltsamen Verirrungen Weise's, der nach dem Vorgange älterer Editoren qüam, serüom, atqüe, neqüe, eqüus meist nur in Folge von unrichtigem Versmasse in seinem Texte hat. Auch cocuos (Cas. II, 3, 3) widerlegt sich durch Schreibung cocos, welche die regelmässige ist.

Ferner nahmen einige Herausgeber coëna an, das nicht nur durch caena und cena sich als Unmöglichkeit erweist, sondern auch meist durch die Handschriften sich von selbst entfernt. So ist zwar Cas. IV, 1, 18 überliefert:

illae autém senem

Cupiúnt extrudere incoënem ex aédibus, und incenem stand ursprünglich in B, das erst später in incenam geändert wurde, doch führte gerade incenam, das auch CD geben, schon alte Kritiker auf incenatum, dass nicht nur jetzt durch den Ambrosianus sich als die richtige Lesart erwies, sondern auch nothwendig dadurch gefordert wurde, dass incenis kein nachweisbares Wort ist und es IV, 2, 9 in derselben Situation heisst: 'incenatum senem Foras extrudunt mulieres'; ebenso Rud. II, 1, 13 u. Trin. 473. In Capt. I, 2, 64:

Sed num quó foras Vocátus' ad coënam? E. Nusquam quód sciam,

ist die Einsetzung des es nach vocatus schon von Fleckeisen vorgenommen; wie man Capt. IV, 2, 58 sogar gegen die Handschriften 'náctus ubi coënes' schrieb statt 'náctus es ubi coenes'; und

Stich. 576: 'Quín vocasti hominem ád coënam' sowohl durch vocavisti als durch homonem wegfällt.

Darum muss es höchst seltsam erscheinen, dass coepi so

häufig eine viersylbige Messung zuliesse. Denn lassen sich auch Aul. IV, 3, 3: 'Cóntinuo meum cór coëpit ártem facere lúdicram' durch die Betonung meum cor und Cas. III, 5, 32: 'Tua áncilla hoc pácto exordíri coëpit' durch Hiatus in der Cäsur: 'Tua áncilla hoc pácto | exórdiri coépit' beseitigen, so bleiben doch immer noch 4 Stellen Cas. III, 5, 81; Cist. IV, 2, 18; Curc. I, 1, 43; Merc. 334:

Nam quór non ego íd perpetrém quod coëpi? Sed pérgam ut coëpi, tamén quaeritábo Ita ut óccoëpi dícere: eii ancíllulast Ecástor iam biénniumst, quom mécum rem coëpit,

wovon der letzte Vers auch in A ebenso überliefert ist. Weise und andere nehmen diese Diärese ohne weiteres an. Da sie aber offenbar nicht bloss aller Analogie, sondern auch dem Wesen des Diphthonges oe direct widerspricht, bleibt nichts anderes übrig, als die betreffenden Stellen dennoch für corrupt zu erklären. In der Stelle der Casina ist das Metrum ohnehin unsicher.

# Vėlim, voles u. a. einsylbig, vidulus, symbolum u. a. zweisylbig.

Nach Ritschl Proleg. p. 144 müssten diejenigen Wörter, welche durch das Ausstossen eines Vokals eine Sylbe von ihrer Messung verlieren, dreierlei Bedingungen erfüllen, 1., sie müssen nomina oder Partikeln sein, aber keine Verba, 2., sie dürfen nicht mehr als zwei Sylben haben und zwar entweder pyrrhichisch oder iambisch, 3., zwischen den zwei Vokalen dürfe nur ein Consonant sein. — Aber die beiden ersten Bedingungen lassen sich nicht durchführen; weder Verba noch mehrsylbige Wörter sind ausgeschlossen.

Am häufigsten ist die Ausstossung eines kurzen Vokals, wenn demselben der Consonant l folgt. Bakannt ist malus in allen Casus. Denn dass Ritschl mit Recht auch für mali und malo Einsylbigkeit und nicht Verkürzung des letzten Vokales annimmt, geht eben aus der Analogie mit den einsylbigen malis, malum, malae, malos deutlich hervor.

Vel und pol stossen häufig ihren Vokal aus, was gegen die

zweite der Ritschel'schen Bedingungen spricht, dass das Wort eiu Iambus oder Pyrrhichius sein müsse. Denn Most. 410, ein ganz sicherer Vers, lautet:

Nam quoivis homini vel óptumo vel péssumo. Ferner Amph. III, 2, 36; Capt. I, 1, 22:

Ridículi causa: rel húnc rogato Sósiam

Vel ire éxtra portam Trígeminam ad saccúm licet

im zweiten streicht Fleckeisen unrichtig ire. Auch war nichts zu streichen Capt. IV, 2, 53:

Priusquám pultando vel ássolatim fóribus exitium ádfero. Rud. V, 3, 45:

Vápulabis, vérbum si addes ísto unum. G. Vel hercle énica

cf. Aul. V, 1, 22. Keine Vernachlässigung der Position ist Poen. IV, 2, 5 und Curc. V, 2, 13:

Ita me di ament vel in lautumnis vel in pistrino mávelim Si vis tribus bolis vel in chlamydem. Th. Quín tu is in malám crucem?

Pol Curc. I, 2, 17; Aul. III, 2, 7; Bacch. 1193:
Pol ut praédicas, vindémia hace huic ánui non satīst sóli

Pol etsi taceas palam id quidemst: | res ipsa testist.
Si dum vivas tibi bene facias, iam pol id quidem esse

si dum vivas tibi bene iacias, iam poi ia quidem esse haut perlonginquom

im letzten Verse wird *quidem* elidirt. Folgende trochäische Septenare bedürfen ebenfalls keiner Änderung. Trin. 851; Mil. 633; Poen. I, 2, 81; Bacch. 38:

> Pol híc quidem fungino generest: cápite se totúm tegit Pol id quidem experiór ita esse ut praédicas Palaéstrio Pol id quidem haut mentíre, nam tu es lápide silice stáltior

Pol égo quoque metuo lúsciniolae né defuerit cántio. In allen vier Versen ist pol an derselhen Stelle, die drei ersteren sind ausserdem durch ihren Anfang einander ganz parallel. Auch Capt. II, 2, 85:

Prívatam medicí Menarchi. T. Pol híc quidem huius ést cliens.

Die andere Bestimmung Ritschl's, dass solche Wörter nurmina oder Partikeln aber nicht Verba sein müssten, hat schon in denjenigen Stellen eine grosse Anzahl von Gegenbeweisen, in denen das Verbum rolo in seinen zweisylbigen Formen sowohl des Indikativ als des Conjunktiv's den ersten Vokal ausstösst, Pseud. 599; Amph. II, 2, 80; Capt, II, 2, 93; Poen. III, 1, 31; V, 4, 50; Curc. II, 2, 18; Pseud. 906; Bacch. 83; Cist. I, 1, 47; Poen. IV, 2, 70:

Symbolúm me ferre et hoc árgentum: nimis vêlim, certum qui id míhi faciat

Nón tu seis Bachaé bacchanti si ellis advorsárier Quí tua quae tu jússeris, mandáta ita ut ellis pérferat 'Ubi bibas edás de alieno, quántum ellis usque ádfatim Quód haruspex de ambábus dixit. A. Vělim de me aliquid dixerit

Si quidem incubare. vélint qui periuráverint

Tum me ét Calydorum sérvatum vólunt ésse et lenonem

éxstinctum

Ubi tu lepide vôles esse tibi, méa rosa, mihi dicito Necessest quo tu mé modo vôles ésse, ita esse mater Erus si tuus vôlet facere frugi, méum erum perdet. M. Qui id potest?

Die Überlieferung ist daher in obigen Stellen ganz richtig, wie auch Fleckeisen den achten Vers richtig beibehalten und über haupt in seiner Ausgabe die Ritschel'sche Bestimmung thatsächlich schon umgestossen hat. colunt und doles im anapästischen Versmass Stich. 34 f:

An ĭd dóles sôror quia illi suum ófficium Non eólunt quom tu tuum fácis. Ph. Ita pol. Cist. I, 1, 68 im troch. Septenar:

Sí quid est, quod doleát, dôlet: si autem nón est, tamen hoc híc dolet.

doli und dolis wieder in Anapästen Pseud. 941 und Bacch. 1095:

Teneo ómnia, in pectore, cóndita sunt: me ditáti sunt .

ddi dócte

Is mé scelus auro usque áttondit dólis dóctis indoctum út lubitumst

aber auch im trochäischen Versmasse Bacch. 952:

Vínctus sum, sed dólis me exemi: itém se ille servavít dolis und der Verfasser des Argumentes zum Amphitruo V. 7 im Senar:

Utérque deludúntur dólis mirum in modum

denn wiewohl die überlieferte Wortstellung in mirum modum durch Tilgung des dolis bestehen könnte, scheint doch jene Änderung näher zu liegen.

Die unzweifelhafte Zweisylbigkeit der Wörter symbolum und rüduku, von Fleckeisen anerkannt, ist ein deutlicher Beweis, dass auch mehrsylbige Wörter einen Vokal ausstossen können. Über das erstere wurde Pseud. 598 bereits angeführt, letzteres Rud. IV, 2, 31:

Mágnas res hic ágito in mentem instrúere: nunc hunc vidálum condam

Quíd ista ad vidúlum pértinent, servaé sint istae an líberae?

also auch im trochäischen Versmass; Rud. IV, 4, 86 u. 98 ist dieselbe Messung zulässig. Nichts zu streichen und nichts zu ändern Mil. 752:

Nám *prôletarió* sermone núnc quidem hospes útere scêlestus Most. 504; Rud. II, 4, 35:

Scêlestae haé sunt aedes, ímpiast habitátio

Quam huc scélestus leno véniat nosque hic ópprimat Most. 478: Quid ístuc est scélesti aút quis id fecít? cedo kann man umstellen: Quid istúc scelestist. Rud. III, 6, 50:

Năm în côlumbari cóllum haud multo póst erit

über den Hiatus naim in s. unten. Auch gehören hieher rölut Poen. IV, 1, 2, Curc. V, 3, 4 und vor der liquida m, wenn anders hier nicht der zweite Vokal ausfällt, das schon von Ritschl zugelassene einsyllige simul Stich. 347; Aul. IV, 3, 2; Mil. 1137; Merc. 475; Pseud. 1327; Stich. 306; in der Stelle des Mercatoser nur nach BCD; ferner semel Epid III, 1, 7; Bacch. 1203, während Capt. III, 5, 99 die Betonung: 'Satis sum semel decéptus e. q. s.' der Fleckeisen'schen: 'Satis sum sémel decéptus' vorzuziehen scheint. talentum Mil. 1061: 'Dabitir quantum ipsus preti poscet. P. Talentium Philippum buic opus adrist; ziche ich ebenfalls hieher, wo Ritschl, da er nicht ändert, wahrscheinlich talentum misst. Bei manchen anderen Wortern ist es zweifelhaft, ob nicht vielmehr die folgende Sylbe Verkürzung erleidet z. B. namillae Pseud. 180. Dass aber Mil. 1124 und Trin. 1166 nicht voluntate, sondern vöhuntate dreisylbig anzunehmen ist, gelit aus der Vergleichung mit vöhunt, velüm u. s. w. hervor. Auch wird nicht voluntas, voluptarius, sondern vöhuptar, vöhuptarius Stich. 532; 657; Mil. 642; Pseud. 1257; 1280; Merc. 548 u. s. w. zu messen sein.

#### Synicese zweier durch v getrennten Vokale.

Die Zusammenziehung von novi, novo, novis, schon von Wase Senar p. 185 ff. und Bentley zu Phorm. V, 8, 79 und im Schediasma besprochen, ist eine bekannte Thatsache, die durch Geppert's Widerspruch (über d. cod. Ambros. p. 64 ff.) nicht wankend gemacht wird. Der plautinische Gebrauch wird von Ritschl Proleg. p. 151 auf folgende Wörter festgestellt: iuventutem, navem, boves, ovis, Jovem, brevi, avonculus, oblivisci, caveto, cavillatio. Als nothwendige Bedingung einer solchen Zusammenziehung wird die Kürze der dem v verhergehenden Sylbe angegeben: denn navis sei nur durch die Analogie des Griechischen entstanden. Dabei hat Ritschl übersehen, dass in dem von ihm zusegebenen oblivisci die dem v vorhergehende Sylbé lang ist; und als er später bei der Herausgabe des Miles seinen Irrthum bemerkte (z. V. 1359), spricht er davon so, dass man nicht klar wird, ob er die Stelle geändert oder als Ausnahme von seinem Gesetze angesehen wissen will. Ritschl's Gesetz findet aber im plautinischen Gebrauch keine Bestätigung und dass die Quantität der dem v vorhergehenden Sylbe auf solche Zusammenziehung nicht den geringsten Einfluss übt, geht schon aus den bekannten Formen audisse für audivisse, noram für növeram, ditior für divitior, neu für neve, prudens für providens u. a. deutlich hervor.

Priscian sagt p. 546: 'Apud Latinos u invenitur pro nihilo in metris et maxime apud vetustissimos comicorum ut Ter. Andr. (I, 1, 39):

Sine invídia laudem invénias et amicós pares

Est enim iambicum trimetrum, quod nisi sine invi pro trihracho accipiatur, stare versus non potest'. Das Beispiel ist freilich schlecht gewählt. In dem Verse des Terentius wird, wie oft bei Plautus, sine elidirt und die erste Sylbe von invidia bleibt lang. Aber die Sache, dass v oft in metris pro nihilo est d. h. mit anderen Worten, dass es als u hetrachtet wird und den Charakter eines Consonanten verliert, hat ihren guten jGrund. Wie die lateinische Sprache für v und u nur ein Zeichen hat, so ist auch ihre Aussprache sehr verwandt. Interessant ist hiefür die bekannte Erzählung Cicero's de Div. II, 40: 'Cum M. Crassus exercitum Brundisii imponeret, quidam in portu caricas cauno advectas vendens, cauneas clamitahat. Dicamus, si placet, monitum ah eo Crassum, caveret ne iret, non fuisse periturum, si omini paruisset'. Also care ne eas und cauneas lautete wenigstens in Brundisium in der Volkssprache zum Verwechseln ähnlich. Ebenso wird bei Plautus von einem homo rusticus Truc. III. 2. 15 das Wort cavillator wie caulator ausgesprochen und gründet sich darauf der Scherz:

> Heus tú, iam postquam in úrbem crebro cómmeo Dicáx sum factus: iám sum cavillatór probus A. Quid id ést amabo? ístaec ridiculária, Cavillátiones vís opinor dícere. St. Ita út pauxillum differant a caúlibus.

Die komische Poesie, die das gewöhnliche Leben schildert und gerne die Eigenthümlichkeiten der Umgangssprache adoptirt, hat von solchen Zusammenziehungen, die durch das Übergehen des Consonanten v in den Vokal w entstehen, einen weit ausgedehnteren Gebrauch gemacht, als die Herausgeber des Plautan annehmen; aher auch den Tragikern und Epikern der alten Zeit waren sie nicht fremd, wie des Ennius nomus für novimus, des Attius dreisylbiges obliviser (bei Nonius p. 500) und Ähnliches beweist.

#### 1. Innerhalb eines Wortes.

Novus in allen casus Epid. V, 2, 61; Cas. I, 1, 30; IV, 2,

3; Mil. 624; Men. 527; Most. 262; Pseud. 601; Truc. II, 1, 33; III, 2, 9. Auch. Pseud. 569 wieder herzustellen:

Novo módo novom aliquid ínventum adferre áddecet.

Jovem Rud. prol. 23; Amph. prol. 90; bei dem Genitiv Jovis hat man häufig die Wahl zwischen der Elision des s und Zusammenziehung der beiden Sylben, so Trin. 820, Amph. prol. 19; V, 3, 3. Dasselbe gilt von avis Capt. I, 2, 7; 14. navis navem Bacch. 797; Trin. 835; Men. 344; oves und boves Truc. III, 1, 10; Bacch. 1121; Pers. 259; 262; Aul. II, 2, 57; 58; Pseud. 812; avos und avonculus Men. 46; Aul. IV, 7, 4; IV, 10, 52; 56; 73. cavillatio Truc. III, 2, 17; Stich. 226; caveto Asin. II, 2, 205; auch wieder herzustellen Capt. II, 3, 71:

'Atque horunc verbórum causa caveto mi iratús fuas. cavisse, schon vor Acidalius falsch geändert Bacch. 1017:

Prius té cavisse ergo quám pudere aequóm fuit

oblivisci Mil. 1359. Fleckeisen sucht diess auch Capt. V, 3, 8 herzustellen: 'Quór ego te non nóvi? St. Quia[iam] mós est oblivisci hóminibus'; die Einsetzung des iam ist aber unnöthig, also hat oblivisci seine viersylbige Messung: 'quia mos ést oblivisci hóminibus'. — Ebenso muss aîi wiederhergestellt und nicht mit Bothe und Ritschl ave geschrieben werden. Pseud. 762:

Avi sinistra auspício liquido atque éx [mea] senténtia aves Asin. I, 3, 65. iuventutis Curc. I, 1, 38; Amph. I, 1, 2 und öfter clavator, von Fleckeisen mit Unrecht entérnt Rud. III, 5, 25:

Ehem, óptume edepol éccum clavator ádvenit.

Quia si îlla inventast, quam îlle amat, vivît recte ét

so wenigstens nach der Überlieferung; sicher Trin. 309:

Sín ipse animum pépulit, dum vivit, víctor victorúm cluet Sicher ist auch vivimus Stich. 695:

Támen vivimus nos, támen ecficimus pro ópibus nostris moénia.

Aber Pers. 30 ist die Messung vent vives besser, und Bacch. 1182 kann me leicht gestrichen werden, wodurch convivi beseitigt würde. civitas Merc. 846:

Vítam amicitiám civitatem laétitiam ludúm iocum denn dieser Vers ist bei richtiger Erklärung haltbar. dives Bacch. 331:

Sed divesne est istic Théotimus? Ch. Etiám rogas? Asin. II, 2, 64 lässt sich auch umstellen tu es oder factus'. divites sicher Trin. 829:

Paúperibus te párcere solitum, divites dampnare átque domare

ditiis für divitiis Trin. 683 und öfter. dividam Pers. 757:

Nunc ób eam rem inter párticipes dividám praedam et partícipabo

quieverintne oder quierintne gegen Ritschl's Änderung wiederherzustellen. Pers. 78:

Quieveríntne recte nécne: num infuerit febris consueverunt oder consuerunt Poen. III, 2, 35:

Fáciunt scurrae quód consueverunt: póne sese hominés locant.

novisse oder nosse nach den Handschriften herzustellen Trin. 451: Mearum rerum mé novisse aequomst órdinem

wo unnöthig mearum me rerum gestellt und novisse dreisylbig genommen wird. Ebenso exquisisse für exquisivisse Cist. II, 3, 32. lavisti Truc. II, 4, 27:

Jam lavisti? Ph. Jam pol míhi quidem atque oculís meis Auch ist succreverunt d. h. succrerunt wiederherzustellen Trin. 31: Quasi hérba inrigua súccreverunt ubérrume.

Die von Becker Quaest. p. 13 angeregte Frage, ob auch zwischen zwei langen Vokalen solche Zusammenziehung eintreten könne, wagt derselbe nicht zu entscheiden und bemerkt nur, dass Men. 184 allerdings dafür zu sprechen scheine. Dieser Vers wird von Becker in folgender Weise citirt: 'Idem istuc aliis ådscriptivis ad légionem fierí solet'. So geben nemlich die plautinischen Handschriften. Aber Varro, welcher die Stelle d.

1. I. VII, 56 p. 540 Sp. anführt, stellt fieri ad legioniem solet, was ohne Zweifel die richtige Lesart ist. Wäre daher dieser Vers die einzige Beweisstelle, so müsste die Antwort sehr problematisch sein; aber das schon angeführte oblivisei, succreverunt, nact, diese u. a. zeigen deutlich, dass zwischen zwei langen Vokalen diese Sprücese nicht gescheut wird.

Die contrahirten Perfectendungen in den Verben der ersten Conjugation z. B. amdte-amerit werden von Wase p. 188 ff., Hermann Elem. d. m. p. 65, Becker Quaest. p. 12 f., Lachmann Lucr. p. 290 in Schutz genommen, von Ritschl nicht zugestanden. Beçker und Lachmann führen, wenn man sie gegenseitig ergänzt, alle Stellen an, die man aus Plautus herbeiziehen könnte, unr Mil. 1038 ist noch hinzuzufügen. Aber von den sieben Beweisstellen Beckers fallen zwei von vorne herein weg Poen. I, 2, 9 und Men. 1136, da in beiden das überlieferte Präsens dem Sprachgebrauche vollkommen entspricht:

Ex índustria ámbae, nunquám concessámus

Húnc censebat te ésse credo, quóm vocat te ad prándium concessamus nahm auch Lachmann als contrahirtes Perfekt; aber auch in dem von ihm aus Terentius (Adelph. III, 3, 11) beigezogenen Verse ist enarramus Präsens. Ebenso sind Merc. 648 und Cist. II, 3, 40 affitiett und adiwart sicher Prasesentia, wie es in der ersteren schon Ritschl Proleg 184 annimmt. Epid I, 1, 91 aber: 'Fidiciname emit, quam fipse amat, quam abies mandavit mihl' wäre nicht einzusehen, warum Plautus lieber durch die Contraktion den fliatus in den Vers bringen wollte statt das gewöhnliche amadit der amabat zu wählen. Trin. 276 ist erst von Becker se umgestellt worden und wird die Contraktion durch die handschriftliche Wortstellung ohnehin beseitigt:

Quo íllic homo fóras se penetrávit ex aédibus.

Lachmann hat den Vers als Senar genommen. Mil. 174 ist *cestrarum* nur Schreibfehler für *cestrum*, was schon Guyet erkannte, dessen Conjectur jetzt durch den Ambrosianus bestätigt ist:

Módo nescio quis inspectavit vóstrum familiárium so dass also auch diese Beweisstelle ihre Kraft vollkommen ver-



liert. Ausserdem ist noch Most. 140 abzurechnen, ein Vers dessen Emendation noch nicht gefunden ist und der auch in den Handschriften anders lautet, als ihn Becker, zum Theil Hermann folgend, citirt. Dass. Stich 511 vocat Präsens ist, geht aus V. 528 hervor. Unsicher ist Asin. II, 4, 94, da est nicht überliefert ist. Bacch. 1097: 'Omníaque ut quicque actúmst memoravit, eam sibi húnc annum condúctam' ist das Präsens memorat besonders darum wahrscheinlich, weil auch im vorhergehenden Verse 1096 bei derselben Erzählung ita miles memorat steht. So bleiben noch Pers. 551; Mil. 1038; Trin. 601; Cas. III, 2, 13:

Númquid in princípio cessavit vérbum doctum dícere? Meum cógnomentum cómmemoravit: di tíbi dent, quaecunque óptes

Postquam éxturbavit hic nós ex nostris aédibus

Nám tuus vir me oravitut eam istuc ád te adiutum mítterem, denn in den drei ersten genügt das Präsens und postquam wird besonders in der Bedeutung 'seitdem' bei Plautus mit dem Präsens verbunden; im ersten liegt ausserdem numqui nahe oder Vernachlässigung der Position in princ; Ritschl tilgt in was auch möglich ist; im dritten kann auch hie leicht gestrichen werden; und selbst der Gedanke an die Verbindung ex nostraedibus kann auftauchen nach Analogie von vasargenteis-vasis argenteis, palmet crinibus-palmis et crinibus, tectifractis tectisfractis, was alles, wie Cicero berichtet, gebraucht worden ist. Im letzten Verse aber ist isto eine sehr leichte Emendation. Es scheint daher diese Contraktion besonders der gleichlautenden Praesentia wegen vermieden worden zu sein.

In der zweiten Person des Perfekts sowohl des Singular's als des Plural's hat Plautus bald die contrahirten, bald die nicht contrahirten Formen z. B. impetrasti Asin. II, 3, 11, servastis Poen. III, 1, 59 invocasti Asin. V, 2, 60 nach d. Handschr. zu schreiben, ambulasti Truc. II, 4, 18 ebenfalls herzustellen, dagegen obsecravisti Cas. V, 4, 22, inspectavisti Mil. 506, tractavisti 510, imperavisti Cas. III, 6, 6 u. s. w. Auch in der vierten Conjugation audisti Rud. IV, 3, 65: 'Quíd tu? nunquam audisti esse antehac vídulum piscém?' T. Scelus' wo Fleckeisen durch Umstellungen die volle Form herzustellen sucht.

Da zwei durch die Vokalisirung des v contrahirte Sylben nur eine Sylbe bilden, so können dieselben bei darauffolgendem vokalisch anlautenden Worte ganz elidirt werden, so nova Mil. 952:

Cóndicio nova et lúculenta fértur per me intérpretem denn et darf nicht mit Bothe und Ritschl gestrichen werden. Auch ist wiederherzustellen Trin. 840:

Sed quis hic est, qui in plateam ingreditur cum novo órnatu speciéque simul?

das Versmass ist anapištisch; noro wird elidirt, was Ritschl Parerg, p. 552 selbst erkannt hatte aber in der Ausgabe wieder änderte. Nese d. h. neu kann ebenfalls elidirt werden z. B. Trin. 294 im cretischen Trimeter: "Né colas neu imbuas ingenium"; ebenso seu mehrmals, indem man nicht mit Ritschl Proleg, p. 85 u. Rhein. Mus. VIII, p. 486 si oder sei zu schreiben braucht.

Wird v nicht durch zwei Vokale eingeschlossen, so kann natürlich auch keine Contraktion eintreten und Formen wie 'sertute' für 'servitute', 'serom' für servom' die Wase annahm, widerlegen sich selbst.

#### 2. Zwischen zwei Wörtern.

Von Wörtern welche mit einem Vokal endigen während das folgende mit v beginnt, ist die Zusammenziehung sis für si vis und sultis für si vultis Asin. II, 2, 43; III, 3, 93:

Sís amanti súbvenire fámiliari filio

Quaeso hércle Libane sís erum tuis fáctis sospitári

und öfter; also nicht blos wenn sis als Höflichkeits- oder Bittformel eingeschaltet wird, sondern auch bei abhängigen reinen Bedingungssätzen. sultis Asin. prol. 1; Capt. II, 3, 96:

Hoc ágite sultis spéctatores núnc ïam

Sérvate istum súltis intus sérvi me quoquám pedem

ferner III, 5, 9; IV, 4, 11; Men. 350; Pers. 833; Poen. III, 6, 19; Rud. III, 5, 40; Stich. 65; 220. Die Handschriften geben gewöhnlich schon sullis nur Asin. prol. 1 und Men. 350 si vultis oder si voltis.

Durch diese Beispiele könnte man darauf geführt werden, auch für andere Formen des Verbum's colo dasselbe anzunehmen, wenn auch andere Wörter als die Conjunction si vorhergeben. Dadurch würden folgende Stellen keiner Anderung bedürfen Epid. 1, 2, 40; Mm. 548; Truc. II, 4, 81; Aul. II, 2, 85; Trin. 681; Merc. 885; Truc. IV, 4, 10; Mil. 497; Curc. IV, 1, 9; Truc. II, 6, 65; Stich. 254; Epid. II, 2, 62:

> Die mode unde auferre me vis? a qué trapezitá pete? Numquíd me vis. M. Haec me cáraturum dicito Num quíppiam me vis sliud? Ph. Ut quantum ótium 'Ibo igitur, parábo: numquid me vis? E. Istuc. M. Fiét

> Meam vis sororem, tíbi dem suades síne dote: ah non cónvenit

> Quó nunc ibas? Ch. 'Exulatum. E. Quíd ibi facere vis? Ch. Quód miser.

Mé videre vis, mé te amare póstulas, puerúm petis Expúrgare volo me. P. Túne te expurgés mihi? Quí periurum cónvenire volt hóminem, mitto in cómitium Vérum adibo. Quíd ais nunc tu? nunme vis me voluptas mea

Rogáre opinor té volt. G. Mene ut ab sesé petam? Líberare quám volt amator. — Quís is est? inquit áltera.

Einen grossen Theil dieser Stellen hat Wase auf diese Art verheidigt. Aber es lässt sich wohl mit Gewissheit annehmen, dass der Dichter sich eines so unnatürlichen Nothbehelfes nicht bedient hat, indem ihm die Vermeidung desselben so leicht möglich war; denn in den ersten 4 Versen kann man abgesehen davon, dass me in V. 2, 3 und 4 fehlen kann, eis me umstellen; V. 5 hat man nicht unpssend eis gestriehen, wenn anders nicht sororem zweisylbig ist. V. 6 Lachmann faceres, oder umzustellen quid facere ibi eis. V. 7 tilgte man te V. 8 hat zwar auch As o, aber sowohl Bothe's solo me exp. als expurigare ohne tune liegt nahe. V. 9. Umstellung mitto hominem V. 10 mum. V. 11 mé ut ab sie petam oder mêne ab se út petam. V. 12 wird

das Versmass durch eam für quam hergestellt oder durch die Umstellung quam volt lib. amator.

Jedenfalls zu halten ist Amph. prol. 84: Quive quó placeret álter fecissét minus.

# Ausstossung eines Vokals.

Lubet, pudet und piget nimmt Ritschl nicht einsylbig sondern mit Vernachlässigung der Position z. B. lubět lámentari und schränkt auch diesen Gebrauch auf die Octonare und Anapästen ein, da es eine a severioribus metris alienissima licentia sei (Proleg. p. 149 Anmerk.). Um so seltsamer ist es. dass er Bacch. 986 auf jene Bemerkung in den Prolegomena verweist, da er doch in dem Verse der Bacchides lubet selbst im trochäischen Septenar hat, also nicht dasselbe thut, was er in den Prolegomena aufgestellt hatte. Vielleicht hat er unterdessen seine Ansicht geändert, was ich darum wüuschen möchte, weil ich mich mit beiden in den Proleg. aufgestellten Bestimmungen nicht einverstanden erklären kann. Dass nicht Vernachlässigung der Position, sondern Einsylbigkeit, Ausstossung eines Vokals, die richtige Erklärung ist, geht aus der oben besprochenen viersvlbigen Quantität von pudicitia hervor, von welcher ein Schluss auf das Verbum pudet unabweisbar ist. Die Ausstossung tritt auch nicht blos im freieren Metrum, sondern ebenso gut im trochäischen Septenar und iambischen Senar ein.

decet ist einsylbig im troch. Octonar Bacch. 640:

Húnc hominem decet aúro expendi, huíc decet statuam státui ex auro

wo nichts zu versetzen war; im anap. Dimeter Stich. 28:

Decet néque id immerito evéniat.

im iamb. Oktonar Aul. II, 1, 17, den man auch als trochäischen Septenar messen kann und sicher in den trochäischen Septenaren Pers. 213 u. 220:

Fáteor ego profécto me esse ut decet lenonis fámiliae 'Itanest?' S. Itanest?' P. Mála's. S. Scelestus'. P. Decet me. S. Me quidem haud [dé]decet.

im Senar Rud. I, 2, 24:

Pecúliosum eum ésse decet servom ét probum

wo keineswegs ¿sse zu messen ist. Auch der Plural décent findet sich einsylbig. Cas. II, 3, 25:

> Eho tu nihili cána culex, vix téneor, quin quae decent te, dicam

woraus man wieder mit Sicherheit die Einsplüjkeit beweisen kann; denn wer sollte hier an die vernachlässigte Position decēnt de glauben? Der Infinitiv decere läset sich nicht sicher zweisylbig nachweisen, denn Capt. II, 2, 71: 'Né patri tametsi únicús sum decfer videatúr magist wär die einzige Stelle.

libet im anap. Versmass Curc. I, 2, 42; 58; Bacch. 1205;
 Cist. II, 1, 10; in troch. Oktonaren Pseud. 1261; Cas. V, 1, 3;
 im troch. Septenar Pers. 277; Bacch. 751; 986:

'Ubi Toxilus est túus erus? P. Ubi illí lubet neque te cónsulit

Quía ita mihi lubet: pótin ut cures te átque ne parcás mihi

Nósce signum: estne eius? N. Novi, lúbet perlegere has. Ch. Pérlege

im iam. Oktonar Bacch. 932 und im Senar Most. 20: Nunc dúm tibi lubet licétque, pota pérde rem

wo man mit Unrecht tibi gestrichen hat, und Pseud. 1054:

Lubet núnc venire Pseúdulum scelerúm caput

wofür Ritschl veniat Pseudulus schreibt. Auch das Participium Aul. III, 2, 6; Cist. I, 1, 12:

Neque quoi égo de industria amplius | malis plús lubens

Lubentíque edepol ánimo factum ét fiet á me letzteres ein ganz sicherer baccheischer Tetrameter.

pudet in Anapästen Cas. V, 2, 4; Bacch. 1155; im troch. Septenar Mil. 623:

Eâm pudet me tibi în senecta obicere sollicitúdinem.

piget nimmt man besser Trin. 661:

Pérpeti nequeó, simul me piget, parum pudére te weil die Messung simul mé piget param pudere te mit einsylbigem simul drei auf einander folgende reine lamben in den Vers brächte, was vermieden zu werden pflegt. licet Pers. 848 im troch. Oktonar; licetne Curc. III, 31: Licetne inforare si incomitiare hand licet

wo übrigens auch licetne möglich wäre.

caput das sich nicht nur auf die Analogie mit apud, sondern auch auf das von Ennius gebrauchte cap tibus für capitibus stützt; in den Anapästen Bacch. 1192; im troch. Septenar Curc. II, 3, 81: Merc. 153:

Caput deponit cóndormiscit: égo ei subduco ánulum

Cáput tibi faciám paucos cis ménsis. A. Palpo pércutis ebenso Pers. 801; im Senar Cas. II, 3, 23:

Teneór, cesso caput pállio detérgere

und in einem aus iambischen Gliedern zusammengesetzten Verse Aul. III, 2, 12:

Pol ego haúd scio quid póst fuat | tuum núnc caput séntit. pāter im troch. Okt. Bacch. 1105. Am häufigsten im troch. Septenar Bacch. 532; Merc. 933; Trin. 316; 361; Poen. V, 7, 34; Most. 378:

Séd veniam mihi quám gravate pâter dedit de Chrysalo 'In Cyprum rectá, quandoquidem pâter mihi exiliúm parat.

Né tibi aegritúdinem pater párerem parsi sédulo

Ne éxprobra pater, múlta eveniunt hómini quae volt quaé nevolt

Mí pater ne quid tíbi cum istoc rei sít, te maxume óbsecro Quíd ego agam? pater iam híc me offendet míserum adveniens ébrium

Über dieses Wort hat Ritschl nachdem er anfangs bei mehreren dieser Stellen unberecktigte Änderungen vorgenommen hatte, später selbst das Richtige erkannt. s. z. Stich. 95 und Merc. 933 wo er schon in seinem eigenen Texte påter misst. — In iamb. Septenaren Epid. III. 2, 17; Poen. V, 4, 104:

Maníbus his dinumerávi pater suam gnátam quam esse crédit

Pater té complecti nós sine. A. Cupite atque exspectate und im Senar Truc. arg. 9:

Tandém compressae pâter cognoscet ómnia

Auch patrem in der von Ritschl nicht glücklich behandelten Stelle Bacch. 404:

Påtrem sodalis ét magistrum: hinc aúscultabo quám rem agant

pátri Capt. V, 4, 12:

Véndiditque pâtri meo te séx minis, is té mihi

wiewohl der Daktylus vendiditque patri auch nicht falsch ist.

Mit poter hängt das zweisylbige Juppiter zusammen, das aus Jorê puter entstanden, wobei man mit Unrecht Jüppiter annahm. Doch findet se sich nur im anapästischen Versmass in der anapästisch zu fassenden Stelle Poen. V, 4, 24 u. 31, sowie Pers. 755: "Quom beien os Juppiter i wirst id que álii omnes caelipotentes", wo Ritschl unnöthig bene gestrichen und trochäisches Versmass hergestellt hat. Im Senar Cas. II, 5, 27 "Sic tändem sit u Jüppiter sis emortuus ist ohne Zweilel mortuus zu schreiben.

soror im anap. Metrum Poen. V, 4, 19; Stich. 18; 34; 41; im troch. Septenar Poen. I, 2, 87 und Stich. 68:

Sátis nunc lepide ornátam credo sóror te tibi vidérier Quíd agimus soror si óffirmabit páter advorsum nós? P.

pédes Stich. 311 (anap.), Mil. 344 (troch. sept.): Cónsiliumst ita fácere. P. Pedes ego iam filam huc tibi sistam in viam

Merc. 780:

Obsónium istuc ánte pedes illí seni

kann ebenso gemessen werden. s. auch Epid. V, 1, 21; Pers. 792.

amor nur einmal im anap. Versmass Cist. II, 1, 11:

Ita me amor lapsum animi lúdificat

Curc. I, 2, 1 wo es Fleckeisen im iamb. Septenar annimmt, ist anderes Versmass und nichts umzustellen.

Wie pédes ist auch das Compositum compédes in dem sicheren anapästischen Metrum Merc. 786:

Quem pól ego ut non in crúciatum atque in cómpedes cogam sí vivam

und nach den Handschriften wiederherzustellen Pers. 269 im iamb. Oktonar:

Verbéribus caedi iússerit, compêdes imponi, vápulem virós, virám u. a. lässt auch Ritschl zu Pseud. 167; Cist. I, 1,

44; Pseud. 174; Stich. 98; 284. Über dédit, dédi, dédisse, dédisti vergl. Fleckeisen Jahn's Jahrb. 1850 p. 257 wie man auch dato und dari nehmen kann. Ferner rédisse Stich. 507:

Rêdisse video béne gesta re ámbos te et fratrém tuum denn alle Änderungen und Umstellungen sind zurückzuweisen; von perdidi wurde dasselbe schon von Fleckeisen l. c. p. 258 und Crain Philol. IX p. 651 nachgewiesen; ersterer machte auch auf bibisti aufmerksam (l. c. p. 23 Anmerk:) Stich. 721:

'Age tibicen, quándo bibisti, réfer ad labeas tíbias wozu das ebenso sichere bibendum zu fügen ist Stich. 713:

Bíbe tibicen, áge si quid agis, bíbendum hercle hoc est: né nega.

uritur Pers. 800 und 801:

Pósterius istaéc te magis per ágerest. D. Uritur cór mihi Da ílli cantharum éxstingue ignem, sí cor uritur câput ne ardescat

decém das Brix Philol. XII p. 657 im Merc. 694 annimmt, ist nach den Handschriften Curc. II, 3, 65 wenn man nicht accedunt schreibt:

Tríginta minís vestem aurum et pro hís decem coaccedúnt minae

unsicher Truc. V, 21. — neminem Poen. V, 6, 11; Mil. 1062; Bacch. 1180:

Neminém venire qui istas adsererét manu

Minus áb nemine accipiét. M. Heu, ecastór nimis vilest tándem

Vidi égo nequam homines, vérum te neminém deteriorem. P. 'Ita sum.

altéri u. a. Capt. prol. 8; Trin. I, 1, 27; Pers. 226:

Alterúm quadrimum púerum servos súrpuit

Sin álter alteri pótior est, itém perit

'Ubi illa alterast furtífica laeva? P. Dómi, eccam, huc nullam áttuli

denn trochäisch ist der letztere Vers, wie die ganze Scene. Im anap. Versmass Bacch. 1184 auch von Ritschl gehalten.

Das anapästische Versmass lässt diese Freiheit noch bei anderen zu; consûlunt, virgines und libéras sind sicher Pers. 844 u. 845:

Certo ílli homines mihi néscio quid mali cónsulunt quod faciánt. S. Heus vos

Quid aís? S. Hicine Dordálust leno, qui hic líberas virgines mércatur?

und 843 sedálo. impéra Mil. 1031; prospére Pseud. 574; littéras Pers. 173; rustica nach allen Handschriften auch A herzustellen Pers. 169:

Nimis tándem me quidem pró barda pro rústica reor habitam ésse aps te.

avariter Curc. I, 2, 39; venérant Poen. V, 4, 13:

Quae ad Cálydoniam veneránt Venerem

u. V. 5 venustissuma; fidem Merc. 785; Curc. I, 2, 51:

Qua eí fidem non habui árgenti, eo míhi eos machinas mólitust

Tibi ne égo si fidem servás mecum und gleich darauf gutturi:

Vineâm pro aurea statuá statuam

Quae tûo gutturi sit mónimentum wahrscheinlich ist auch Trin. 835 die auch von A beglaubigte Wendung turbines venti nicht durch 'turbine' zu verdrängen. mánus, bónus und andere sind bekannt und in allen Versmassen angewendet (s. Ritschl). 'deserûnt' das Fleckeisen Pseud. 600 annimmt, bestätigt sich nicht; Ritschl hat den Vers richtig, nur dass im Anfange nach den Handschriften 'St, tace tace meust zu schreiben ist. Noch ist anzuführen sédens Bacch. 48:

Póteris agere atque is dum veniat sêdens ibi opperibere, wesshalb wahrscheinlich auch sédentarius und nicht sedentarius Aul. III, 5, 39:

Sedentárii sutores diabathrárii und gubérnabunt Mil. 1091. Auch scheint septúmas und pessúmus Pseud. 597; Aul. IV, 99:

Septumás esse aedis á porta, ubi ille hábitat leno quoí iussit

Heu mé miserum, miseré perii, male pérditus pessume ornátus eo

welch' ersteres Fleckeisen mit Recht unangefochten liess, der vernachlässigten Position septumas und pessume vorzuziehen.

Bei anderen Formen ist es unsicher, ob ein Vokal ausge-

stossen oder die Position vernachlässigt ist. — Nicht unwichtig ist, dass sich iugra in der lex Thoria und senatorbus im S. C. de Bacch. vorfindet s. Bergk Zeitschr. f. Alterth. 1851 p. 216 Anmerk.

#### Metrische Licenz im ersten Versfusse.

Fleckeisen bemerkt J. J. 1850 p. 42 Anmerk, dass die Verkürzung von potëst, adëst nur durch den Rhythmus entstanden sei und ebenso die Nominative hic und hoc, die Adverbia hic und huc und der Ablativ hoc in dem einen Falle kurz gebrancht werden können, wenn ein einsylbiges kurzes Wort vorhergehe; selbst hinc, hanc, hunc können in diesem Falle Verkürzung erleiden z. B. 'égo hanc contínuo, égo hinc aráneás, per hanc tibi, in hunc diem'. Die Thatsache, dass solche Verse sich gegenseitig erklären und schützen, ist, wiewohl sie Ritschl nicht erkannte, unleugbar. Das Schwierige aber ist ihre Erklärung. Soll man glauben, dass in solchen Fällen wirklich hune hine u. dergl. gemessen worden sei? Fleckeisen's Erklärung, eine solche Verkürzung sei nur eine rhythmische, scheint dem Wesen nach mit Geppert's Ansicht zusammenzutreffen, dass solche Freiheiten bloss vom metrischen, nicht vom prosodischen Standpunkte zu fassen seien d. h. in égo hanc contínuo die Arsis durch einen Iambus ¿go hanc ersetzt werde. Geppert's Theorie, die er durch den ganzen Plautus und alle prosodischen Fragen festhält, wodurch alle Schwierigkeiten darin ihre Lösung finden sollen, dass ein Versfuss theilweise auch durch andere vertreten werden könne, und selbst iste, ille, ipse, novo u. a. nicht zuzugeben sei, ist eine sehr gefährliche Hülfe, mit der wir nicht einverstanden sein können. Doch scheint so viel zugegeben und die ganze Theorie darauf beschränkt werden zu müssen, dass der Dichter sich im Anfange der Verse, im ersten Fusse, und, was auf dasselbe hinauskommt, im Anfange der zweiten Hälfte metrische Freiheiten erlaubte, wie wir wissen dass schon Homer im ersten Fusse ἐπειδή und φίλε κασίγνητε u. a. gebraucht; doch findet es sich bei den lateinischen Komikern nie in der Weise, dass eine Kürze für eine geforderte Länge eintrete, sondern nur dass ein Iambus die Stelle einer Länge vertritt. Die ganze Frage aber fällt fast

vollständig mit der Untersuchung über Elision einsylbiger oder einsylbig gewordener Wörter zusammen. Wenn man für das erstere anführen kann, dass der Dichter überhaupt die prosodischen Freiheiten z. B. apud, němpe u. a. besonders im ersten Fusse, am Anfange des Verses gebraucht, so fehlt es andererseits auch für die Elision einsvlbiger Wörter nicht an Analogieen. Denn nicht bloss dass bono, mali, enim die durch den Ausfall eines Vokals einsylbig werden, bei folgendem Vokale ganz elidirt werden können, sondern auch die vollständige Elision von quidem findet bekanntlich eine schon von Ritschl, Fleckeisen u. a. erkannte und in den Ausgaben benützte häufige Anwendung. Was hat aber quidem, das nicht einmal zwischen den beiden Vokalen eine liquida hat, vor anderen ähnlichen Wörtern voraus? Doch wir wollen das Urtheil bis ans Ende sparen. Das Adverbium hic wäre verkürzt\*) Men. 675; Stich. 714; Mil. 441; Epid. I, 2, 54; Truc. V, 4; Bacch. 104; Most. 293: -

Quis hic me quaerit? M. Sibi inimicus mágis quam aetaté tuae

Quid hic fastidis quód faciundum vídes esse tibi: quín bibis?

Quid hic tibi in Ephesóst negoti? Ph. Géminam germanám meam

Quid hic nunc agimus? S. Eâmus intro huc ád te, ut hunc hodié diem

Quid hic vos agitis. P. Né me appella. S. Nímium saevus'. P. Síc sine

'Ut hic accipias pótius aurum quam hínc eas cum mílite Quid hic vos agitis? Ph. Tíbi me exorno ut pláceam. Ph. Ornata és satis.

Ferner die iambischen und anapästischen Anfänge Men. 75; Mil. 1019; Capt. I, 2, 24; Pseud. 445:

Modo hic ágitat leno, módo adulescens módo senex

<sup>\*)</sup> Der Nominativ hie und hoe wird sowohl lang als kurz gebraucht und zwar ohne Beschränkung, nicht bloss, wie Fleckeisen meint, wenn ein kurzes einsylbiges Wort vorhergeht. Von den vielen Beweisstellen mag es genügen Pers. 830 zu eitiren, wo sich beide Quantitäten zugleich finden: 'Tace stulte: hie eius géminust frater. D. Hicinest? T. Ac geminissumus'.

Sed hic númquis adest? P. Vel adést vel non. M. Cedo té mihi solae sólnm

Quis hic lóquitur? E. Ego qui tûo moerore máceror

Quis hie léquitur? meus hic est quidem servos Pseúdulus. Hiezu kommen am Anfange der zweiten Hälfte des Verses Mil. 1087; Epid. 1II, 2, 9; Rud. II, 3, 3:

Ita mé mea forma habet sóillicitum. | P. Quid hic núnc stas? quin abis? M. 'Abeo

Erum et Chaéribulum conspicor: | quid hic ágitis? accipe hoc sis

Vox mi ádvolavit. A. Obsecro, | quis hic lóquitur? quem ego vídeo?

Hermann, der die Stelle der Bacchides in seiner Ausgabe ungeändert beibehielt, muss diese metrische Eigenthümlichkeit schon erkannt haben. Ausser jenen Stellen sind nur noch wenige, wo hie sich so an einer anderen Stelle des Verses findet, und diese sind theils nicht sicher theils lassen sie sich durch Umstellung eines Wortes beseitigen; Curc. 1, 3, 2 Né quod hie ogjmus ist vielleicht quod elidirt oder hie quod; Stich. 102 'Nimquis hie est alienus' hat auch A, aber vielleicht alienust; Rud. 4, 4, 10 streicht Fleckeisen hie, leichter wäre hie quis zu stellen; Truc. V, 23 'quicquam openis'; Poen. V, 2, 82 hie ego; Aul. IV, 5, 6 ab ianua ego''). Auch hune steht am Anfange Stich. 517; Mil. 1008; Poen. IV, 2, 96; Men. 1071:

'In hunc diem: sed sátine tecum pácificates sum 'Antipho? 'Ego hanc continuo uxórem ducam. P. Quíd ergo hanc dubitas cónloqui?

'Et hunc disperditúm lenonem: tántum eum instat éxiti.
'Ego hunc censebam te ésse: huic etiam éxhibui negótium
Epid. V, 2, 15 am Anfange der zweiten Hälfte:

Quid me quaeris, quid laboras, | quid hunc sollicitas écce me.

<sup>\*)</sup> Irrthümlich wollten Reiz und andere Herausgeber aus dem scheinbaren \(\hat{lie}\) die K\(\text{ire}\) der Adverbis \(\hat{illie}\) u. \(\hat{itie}\) beweisen, w\(\hat{a}\)hrend die Neuern richtig \(\hat{illi}\) und \(\hat{iti}\) herstellten z. B. Rud. II, 6, 57: 'Illio \(\hat{e}\)seq quaestum m\(\hat{x}\)unnum meretricibus'.

Men. 738: Tun tibi hanc subréptam, wird tibi elidirt. Ferner Stich. 355: 611: Pseud. 159:

'Ego hine araneás de foribus déiciam et de páriete
Pér hane tibi cenam incenato Gélasime esse hodié licet
'At hace retunsast. B. Sine sit, itidem vós quoque estis
plágis omnes

und im Beginn der zweiten Hälfte Epid. V, 1, 48; Pers. 195:

'Epidice fateór. E. Abi intro ac | iiibe huic aquam calefieri

'Abi modo. P. Ego laudábis faxo. | T. Séd has tabellas Paégnium

Stich. 237 führt A auf eine andere Lesart; Poen. V, 3, 34 kann an ut hase für ut hase schreiben; nicht sicher sind Cas. III, 5, 10; Poen. V, 4, 70; Curc. I, 2, 45. Asin. II, 2, 75 wo Fleckeisen betont: "Téneo atque idem tê hine vexerunt" muss offent te hine betont werden; Amph. II, 2, 110 'Néque meum pedem hue intuli' wird pedem elidirt, da es seinen ersten Vokal ausstossen kann s. oben. Wir geben zu einem anderen Worte über zu eccum und eccam. Capt. V, 3, 20; Cas. II, 2, 6; 11; 31; Cist. IV, 1, 3; Mil. 470; Most. 1120; Pseud. 965; Rud. III, 2, 49; Stich. 527; Truc. V, 257; Truc. V,

Séd eccum incedit húc ornatus haúd ex suis virtútibus Séd eccum progreditúr senati cólumen praesidiúm popli Séd eccum opino arcéssit: salve Cléostrata. C. Et tu Alcésime

Séd eccum incedit: át quom adspicias trístem, frugi cénseas Séd eccum eram videó: sed quid hoc est, haéc quod cistella híc iacet

Dómi eccam erilem cóncubinam. P. Quid, domi? S. In lectó cubat

Séd eccum qui ex incêtor aciet míhi quod quaero cértius Séd eccum qui ex incêrto faciet míhi quod quaero cértius Séd eccus ipsae huc égrediuntur tímidae e fano múlieres Séd eccum fratrem Pámphilippum incédit cum soceró suo Séd eccum video: heús amica, quid agis? St. Quis illic ést homo?

In iambischen Anfängen Cas. IV, 2, 17; Curc. V, 2, 76; Epid.

II, 2, 3; Men. 275; 565; Mil. 1290; Pers. 83; Poen. V, 3, 52; Pseud. 911;

> Sed eccúm progreditur cúm corona et lámpade Sed eccúm lenonem incédit thensaurúm meum

Sed eccúm ípsum ante aedis cónspicor Apoecidae

Sed eccum Menaechmum vídeo: vae tergó meo

Sed eccám coronam quám habuit: num méntior?

Sed eccum Palaestriónem: stat cum mílite

Sed eccum parasitum, quoius mihi auxilióst opus

Sed eccás video ipsas. H. Haécine meae sunt filiae?

Sed eccám video verbéream statuam: ut mágnifice infert

sése. Im ersten Fusse der zweiten Hälfte Epid. V, 1, 2; Mil. 1215;

True. II, 6, 49:

Néque illam adducit, quae âmpta ex praedast: | séd eccum

incedit Epidicus

Móderari animo, né sis cupidus: |  $s\acute{e}d$  eccam ipsam egreditúr foras

Mé te amare: addúxi anoillas | tibi eccas ex Suriá duas

Es bleiben nur noch zwei Stellen übrig, von denen die eine Poen. V, 5, 52: 'Credo A. 'Et ego credo; séd eccum lenonem Lycum' das Wort nach der caesura penthemimeris, also ebenfalls am Anfange der zweiten Hälfte hat und Truc. II, 2, 65: 'Núnc ad eram revidébo: sed eccum ódium progreditúr meum', wo die ebenfalls plautinische Wortstellung sed odium eccum zugleich den Hiatus beseitigen würde. Jedenfalls ist die Übereinstimmung so vieler Stellen merkwürdig, und wenn sie Zufall ist, auch dieser Znfall nicht zu ignoriren. Pers. 226 und 543 wäre dieselbe Stelle des Verses, doch gehören diese wegen anderer Überlieferung nicht hieher. Die Prosodie des Wortes ergo, bei welchem frühere Herausgeber Verkürzung der ersten Sylbe zuliessen, findet auf dieselbe Weise ihre Erklärung. Denn in Pers. 195 und 213: 'Abi modo: ergo laudábis e. q. s.' und 'Fáteor ergo profécto e. q. s.' hat man längst das richtige ego hergestellt, was Ritschl mit Recht auch 185 that nach Analogie von V. 26, wo A selbst ego für ergo giebt. Dagegen kann es nicht entfernt werden Poen. IV, 2, 59 und Stich. 725:

Quid ergo dubitas, quín lubenter túo ero meus quod póssiet

'Age ergo observa: sí peccassis múltam hic retinebo ílico
und am Anfange der ersten Hälfte Mil. 1008 und Trin. 926:

'Ego hanc continuo uxórem ducam. | P. Quid ergo hanc dubitas cónloqui

Né male loquere absénti amico. | S. Quid ergo ille ignavissumus

wo die Umstellung Reiz's quid ille ergo, die Ritschl Proleg, p. 127 certissimam transpositionem nennt, durch den plautinischen Gebrauch nicht zugelassen wird. Merc. 971 wird hie lidirt; wichtig ist noch, dass Poen. IV, 2, 71, wo fae èrgo im zweiten Fuss stände, durch A beseitigt worden ist.

Schon oben wurde die Quantität Acheruns als die allein zulässige nachgewiesen und da es in allen Stellen lang ist, kann es Poen. IV, 2, 9:

Quódvis genus ibi hóminum videas | quási Acheruntem véneris,

nicht kurz sein, sondern es ist dieselbe metrische Licenz an derselben Stelle. Wer sollte ferner glauben, dass die Präposition a verkürzt werden könne und doch heisst es Trin. 969:

Quód a me te accepísse fassus? S. 'Abs te accepisse? Ch. 'Ita loquor,

was wieder nur metrische Freiheit im ersten Fusse ist. Noch weit weniger kann man daran denken, zäbecessi und äbs te mit Verkürzung der Naturlänge und Vernachlässigung der doppelten Position zu messen; und doch heisst es Aul. IV, 4, 18; Aul. III, 3, 8; Mil. 357:

Quid abstulisti hinc? S. Dí me perdant, si égo tui quicquam ábstuli

Eú senex, pro vápulando hercle | égo abs te mercedém petam

Age núnc Iam insiste ín dolos | ego abs tê procul recédam denn auch A hat ego . . . d. h. ego a te; höchstens könnte man procul einsylbig nehmen. Ferner beseitigen sich die vermeintlichen Verkürzungen 'abduc' Stich. 418; indiligenter Mil. 28; imperio Asin. arg. 2; subörnata Pers. arg. 4; äntehae II, 1, 54; höstica 56; das von Ritschl Proleg. 124 mit Unrecht zugegebene

'ŏcculto' Capt. I, 1, 15: Trin. 664\*); accubes Stich. 618; ăccumbe Most. 308\*\*); ăccepisti Trin. 964; ănuonam Stich. 179; ădde Trin. 385; ecfeceris Pseud. 946; ărgentum Curc. V. 2, 15; Pseud. 1321; profecto Mil. 290; 186:

Age abdúce hasce intro quás mecum adduxí Stiche At indiligenter íceram. A. Pol sí quidem Sub império vivens vólt senex uxório Subornáta suadet sûi parasiti filia

Pér conservitiúm commune | quód hostica evenit manu In occúlto miseri víctitant succó suo 'In occulto iacébis quom te máxume clarum voles 'Ubi accubes. P. Sané faciundum cénseo. G. O lux óppidi 'Ago accumbe igitur, cédo aquam manibus púere, appone hic ménsulam

Vél trecentis. Ch. 'Haben tu id aurum | quod accepisti a Cállicle

Per annónam caram dixit me natúm pater Séd adde ad istam grátiam unam. Ph. Quíd id est autem unum? L. 'Eloquar

Ut ego hódie te accipiám lepide | *ubi ecféceris* hoc opus. S. Háhahe.

Quód argentum, quas tú mihi tricas nárras? quam tu vírginem

Quid ego huíc homini faciám? satin ultro | et argéntum aufert et me ínridet

Prófecto vidi. P. Tútin? S. Egomet, dûobus his oculís meis

Prófecto ut ne quoquám de ingenio dégrediatur múliebri, letzterer Vers ist nemlich aus dem Ambrosianus hinzugekommen und ohne Änderung zu halten; von einer Glosse kann keine Rede sein. —

<sup>\*)</sup> Trin. 712 ist 'Níl ego in ócculto ágere soleo' zu betonen; dass C hier u. V. 666 oculto schreibt, ist ebenso bedeutungslos, wie acumbe in B Pers. 792.

<sup>\*\*)</sup> Pers. 767 im anap. Metrum ist Sagaristic accumbe mit Synicese.

Von den beiden Möglichkeiten, dass entweder diese kleinen Wörtchen zed, per, ubi, epo, quod, age u. s. w. elidirt werden und ihren Vokal ausstossen, oder der Dichter am Anfange der Verse, wo die Incorrektheit wenig in die Ohren fiel, sich metrische Freiheiten erlauhte, ist die letztere ungleich wahrscheinlicher, da sich so die ismbischen Anfänge der trochäüschen Verse proffede u. a. sowie das Zusammentreffen so vieler scheinbarer Verkürzungen in ein und demselben Versfusse am besten erklären und es auch nicht an Beispielen fehlt, in welchem iambische Verse statt der Kürze oder Länge mit einem Trochäus beginnen, namenlich in dem iambischen Septenar Poen. V. 4, 81, der keine Spur eines Verderhnisses an sich trägt und sich nur bei grosser Gewalthätigkeit einer Änderung fügen würde: 'Ite si füs. Quid nos feeimus thi? Fürse setis ámbae'.

Zur Metrik.

•

### Versus bacchiaci.

#### Tetrameter.

Die so häufig angewandten tetr. bacch. waren lange Zeit ein ganz unbekanntes Metrum. Taubmann z. B. legte sich einen solchen Vers nach Mercier's Vorschlag so zurecht:

v-1-v-1-v-1-

Es sei ein Vers, dessen Anfang ein iambus oder spondeus bilde, daun folgen drei cretici und zuletzt eine Sylbe als Schluss.

Zu dem, was sich bei Hermann Elem. doctr. metr. p. 294 ff.

findet, kann noch einiges hinzugefügt werden.

1., Im letzten Fuss kann die letzte Sylbe keine Synicese erleiden. Herculaneum, das Göller Truc. II, 7, 12 annahm, ist nur dusch Göller nurücklich Verstenden ind von ist

erleiden. Herculaueim, das Göller Truc. II. 7, 12 annalum, ist nur durch Göllers unrichtiges Versmass entstanden ûnd von anderen Herausgebern sehon erkannt, wie auch IV, 2, 16 keine bacchiaei enthült und dadurch die von ihm am Schlusse angenommene Synicese guispiem von selbst wegfällt. — Damit ist jedoch nicht zu verwechseln. wenn die Sprache für ein zweisylbiges Wort zugleich ein einsylbiges hat, wie mi für mihti: ersteres kann ohne Bedenken gehalten werden Capt. IV, 2, 3:

Ad illunc modúm sublitum ós esse hodié mi.

Die Umstellung mihi hodie ist unnöthig.

2. Dass die letzte arsis nicht in zwei Kürzen aufgelöst werden kann, schon von Hermann gelegentlich angemerkt, bestätigt sich durchgehns. Die wenigen Stellen, in denen sich in den Ausgaben die Aufösung findet, sind nicht stiehhaltig. Epid. III, 1, 5 liest Jakob:

Scíre cupio.

Ch. Per íllam tibí copiám copiám tibí

Paráre aliam licét.

Scivi équidem in principio íllico nullam ésse in illo cópiam St. 'Interii — hércle ego.

Das richtige Metrum ist:

Scíre cupió. Ch. Per illám tibi cópiam

Cópiam tibí parare aliám licet: scivi equidem ín principio Tlico nullám tibi esse in illo cópiam. St. Interii hércle ego.

Noch weniger beweist:

- meón tun ero ímpröbě

aus Ausgang eines hexameter bacchiacus von Göller angenommen, der auch das Metrum der folgenden und vorhergehenden Verse missverstand. Auch. Trin. 278, der bei Ritschl lautet:

Pater ádsum, imperá quidvis, néque ero in morá tibi, Nec látebrose me ábs tuo conspéctu occúltabo.

fällt ausser Berücksichtigung, weil die Auflösung erst durch Ritschl's Umstellung in den Text kam. Wahrscheinlich sind dort überhaupt keine bacchiaci, sondern:

> Páter adsum impera Quíd vis nec tibi ero ín mora Néc latebrose me ábs tuo Cónspectu occultábo.

- V. 1 tripod. troch. cat. V. 2 und 3 dim. troch. cat. V. 4 tripod. troch. acat.
- 3., Dagegen wird Elision im letzten Fusse nicht vermieden z. B. Amph. II, 1, 11:

Sceléstissume audes mihí praedicare id?

# Dimeter.

1., Gewöhnlich kann man den baccheischen dimeter mit dem vorhergehenden tetrameter zu einem hexameter verbinden; doch gibt es auch Fälle, in denen der dimeter ausser allem Zweifel ist, namentlich wenn eine Reihe von Tetrametern vorhergeht und zwei bacchiaci den Schluss bilden, wobei schon die Concinnität den hexameter verbietet z. B. Trin. 232, wo nach 9 Tetrametern als Clausel der dimeter folgt:

Ad aétatem agúndam.

Denn diese Worte dürfen nicht gestrichen werden. Ebenso Amph. II, 2, 30:

Bona quém penes est vírtus.

Sicher sind die Dimeter auch dann zu erkennen, wenn sie unter anderen Versmassen vorkommen wie Capt. III, 2, 12: Inde ílico praevórtor, Domúm postquam id áctumst oder Men. 965:

> Mágna lassitúdo Famés frigus durúm.

2., Dass auch beim Dimeter die letzte Sylbe anceps ist und darum auch eine auf einen Vokal endende Kürze sein kann, lässt sich aus der Analogie mit dem Tetrameter mit Wahrscheinlichkeit schlißsen. Da aber die Dimeter im Verhältniss zu den Tetrametern selten vorkommen, ist auch nur ein Beispiel nachweisbar Rud. I, 5, 6:

> Iubémus te sálvere máter. S. Salvéte Puéllae: sed *únde* 'Ire vos cum úvida véste dicam óbsecro, Tam moéstiter vestítas?

Allerdings haben hier die Handschriften im vorletzten Verse die Stellung vos ire, aber gerade der vorhergehende Dimeter lässt sich nicht leicht vermeiden und scheint der Nachhülfe Fleckeisens: sed unde [huc] nicht zu bedürfen.

# Hexameter.

Von baccheischen Hexametern macht Ritschl einen ziemlich ausgedehnten aber nicht immer richtigen Gebrauch. So z. B. finden wir in seiner Ausgabe Bacch. 1121, 1139, 1140:

Ego átque hic. B. Quid hóc est negóti nam amábo? quis hás ovis adégit?

Ne bálant quidém, quom a pecú cetero ábsunt: stultae ác malae vidéntur.

Revórtamur íntro sorór. N. Ilico ámbae manéte: hae volúnt vos.

Von diesen dreien ist keiner zu billigen, sie sind noch dazu erst durch Änderungen in dieses Versmass gezwängt. An der Überlieferung darf nichts geändert werden, nur ist das richtige Metrum zu erkennen; es sind baccheische Tetrameter mit der häufig angewandten Clausel eines iambischen Dimeters. Darum ist nur abzutheilen:

Ego átque hic. B. Quid hóc est negóti nam amábo? Quis hás huc oves adégit?

Ne bálant quidém, quom a pecú cetero ábsunt: Stultae átoue malae vidéntur.

Revórtamur íntro sorór. N. Ilico ámbae Manéte: hae oves volúnt vos.

Auch Bacch. 1120 ist sicher nicht zum baccheischen Hexameter zu machen, sondern wohl:

> Quis sónitu ac tumúltu tantó nominát me, 'Atque pultat aédis?

Atque pultat aedis?

Doch könnte man daran denken die trochs

Doch könnte man daran denken, die trochäische Clausel zu der gewohnten iambischen zu machen z. B.

Atque [hásce] pultat aédis

Ferner sind Pseud. 1263, 1266, 1270, Men. 762, 768 keine Hexameter und noch weniger die von Göller im Truculentus angenommenen II, 7, 2; 22; 23; IV, 2, 6. — Ob Plautus wirklich Hexameter gebrauchte, lässt sich nicht mit Entschiedenheit behaupten; die Wahrscheinlichkeit spricht sogar mehr dagegen, als dafür, da immer die Treunung in Tetrameter und Dimeter möglich ist, und der Dimeter oft als Clausel einem Tetrameter beigefügt wird. Selbst diejenige Stelle, welche bei Fleckeisen mit 9 auf einander folgenden baccheischen Hexametern beginnt, and ie sich dann Tetrameter anschliessen, verliert bei genauer kritischer Betrachtung ihre scheinbare Beweiskraft. Denn Fleckeisen hat diese Concinnität erst künstlich durch Änderungen her gestellt, und wie es sicher ist, dass von V. 17 (642) an nicht lauter Tetrameter folgen, sondern einzelne Dimeter beigemischt sind:

Sed hóc me beát saltem, quód perduéllis Vicit et domúm laudis cómpos revénit. Id sólatiost: ábsít, dummódo laude párta Domúm recipiát se, Feram ét perferam úsque abitum eius ánimo Forti átque obfirmáto: id módo si mercédis Datúr mi ut meús victor vir belli clúcat, Satís mi esse dúcens.

so besteht auch das Vorhergehende nicht aus lauter gleichmässig

langen Versen und einzelne Tetrameter sind ganz sicher. Bei den scheinbaren Hexametern kann immer der Dimeter getrennt werden und bei den Anfangsversen ist sowohl Weise's Messung möglich:

Satín parva rés est volúptatum in víta atque In aétate agúnda, prae quám quod moléstumst

denn die Elision der zweiten Sylbe von atque durch den Anfang des folgenden Verses ist nicht unerlaubt cf. infra, als auch mit anderer Abtheilung:

Satín parva rés est

Volúptatum in víta atque in aétate agúnda,

Praequám quod moléstumst e. q. s.

Die Existenz des baccheischen Hexameters wäre bewiesen, wenn es mit Pers. 497 und 500:

Tabéllas tene hás, pellege. D. Haé quid ad me? T. Immo ád te attinént et tua réfert.

Cedo sáne mi. T. At cláre recitáto. D. Tace dúm pellego. T. Haú verbum fáciam

seine Richtigkeit hätte; denn im ersteren wäre die Trennung von Tetrameter und Dimeter nicht möglich. Aber beide Verse haben gleiches Metrum mit den ihnen vorhergehenden und nachfolgenden; sie sind anapästisch.

# Trimeter.

Baccheische Trimeter werden von Hermann (Elem. p. 299) nicht ohne Bedenken erwähnt. Auch Ritschl drückt zu Trin. 262 seine Zweifel aus. Später erkannte er richtig, dass diese Versgattung nicht angefochten werden dürfe. Bei gewissenhafter Berücksichtigung der Überlieferung zeigt sich auch, dass ihr Vorkommen keineswegs so vereinzelt ist. Sichere, theils schon erkannte, theils nach den Handschriften herzustellende Trimeter sind: Poen. I, 2, 34:

Itém sumus nos: eîus seminís mulierés sunt, Insúlsae admodum átque invenústae, Sine múnditia et súmptu.

Most. 89:

Eám rem volútavi et diû disputávi,

Hominém quoius reî, quando nátust,

Similem ésse arbitrárer, simulácrumque habére.

Davon darf nichts gestrichen werden, wenn man nicht die plautinische Sprache verkennen will. Cist. IV, 2, 9:

Mi spéctatorés facite indícium,

Si quis vidit, si quis eam ábstulerit quisve

Sustúlerit e. q. s.

Im zweiten Verse nimmt man besser quis als anceps in der Cäsur als den Hiatus nach eam. Auch kann ein kleiner Fehler darin liegen; aber der Trimeter ist sicher.

Cist. I, 1, 22:

Nemo álienus híc est. S. Meritó vostro amo vos Quia mé colitis ét magni fácitis.

Most. 319; 331; 332; 344:

und nichts einzusetzen.

Ecquid tibi videor ma-ma-madere?

Madét homo. C. Tun me ais ma-ma-madére?

Cedó manum: nolo équidem te adflígi.

Da illí quod bibát: dormiam égo iam.

So hätte auch V. 327 genommen werden sollen:

Quam illi úbi lectus ést stratus, comus,

Aus diesen Beispielen ist zugleich ersichtlich, dass die Trimeter nicht bloss als Abschluss von Tetrametern vorkommen, sondern, wie die Dimeter, auch den Tetrametern beigemischt.

#### Monometer.

Der baccheische Monometer scheint zwar den Versmassen des Plautus nicht ganz abzusprechen, doch ist seine Anwendung, ähnlich dem anapiästischen Monometer, eine sehr seltene. Sehr grosse Wahrscheinlichkeit hat nur Rud. I, 3, 14, wo schon Hermann gemessen hat:

Tum hóc mi indecóre, iníque, immodéste

Datís di.

Ähnlich kann man nehmen Cas. IV, 4, 17:

Meúm corculúm melliculúm verculum. O. Heús tu Malo sí sapis cavébis:

Meast haec.

S. Scio, séd meus fructus ést prior.

V. 2 u. 4 als iambischer Dimeter: freilich kann man auch V. 2 und 3 zu einem bacch, trimeter verbinden:

Malo sí sapis cavébis: meást haec. oder:

Mâlo si sapis cavébis: meast haec. S. Scío sed meus fructúst prior,

oder auch iambisch: Malo sí sapis e. q. s.

Noch könnte man versucht sein Truc. II, 7, 53 nach einem troch. septenar: 'Lóquere, unde es? quoius és? quor ausus, inclementer dicere?' den bacch. mon: 'Ludidost' folgen zu lassén. Doch wäre diese Messung entschieden unrichtig, da nicht ein troch. sept. sondern ein octonarius nothwendig erfordert wird. Darum muss entweder lubidost dem lubét entsprechend zweisylbig gemessen oder statt dessen lubitumst geschrieben werden, wie es auch in dem auf obige Worte sich zurückbeziehenden V. 57 lubitumst heists. Die Stelle lautet in ihrem richtigen Metrum:

Núnc ego meos animós violentos meâmque iram ex pectóre iam promam. Lóquere, unde es? quoius és? quor ausus inclementer dí-

cere? G. Lubitumst. S. 'Istucine mihí respondes? G. Hóc: non ego te flócci

facio.

S. Quid tu? quor ausa és alium te dícere amare homónem? P. Lubitumst.

S. Aín tandem? istue primum experiar: tún tantilli dóni causa.

'Olerum atque escarum ét poscarum moéchum, malacum, cincinnatum

'Umbraticolam typanotribam ámas hominem non naúci? G. Quae haec rest?

Die von Bergk Philol. XVII p. 54 in Plautus eingeführte Form homonis (und schon vorher von Bothe, der aber meist hemonis schrieb) entfernt den Hiatus in V. 4. Auch könnte man mit Weise umstellen höminem amare. — amäs im letzten Vers ist durch viele Beispiele nachweisbar.

#### Innuterbrochene Reihe von bacchiaci.

Von ununterbrochenen fortlaufenden baccheischen Versen hatte Hermann Elem. doct. metr. p. 303 ff. mehrere Beispiele vorgebracht. Diese sind in den neueren Ausgaben mit Recht nach anderer unzweifelhaft richtigar Messung entfernt. Eine besondere Besprechung erfordert nur Men. 571 ff.:

Ut hóc utimúr maxumé more móro moléstoque múltum, atque utí quique súnt optumí maxumí morem habént hunc.

Ritschl entfernt auch diese, indem er den ersten Theil als baccheischen Hexameter und den zweiten als cretischen Hexameter (durch hunce für hunc) nimmt. Keineswegs rathsam ist, mit Beibehaltung des hunc den zweiten Theil als baccheischen Pentameter zu messen; denn der Pentameter lässt sich nicht weiter nachweisen und die zahlreichen Stellen, in denen Göller im Truculentus (v. 543, 546, 548, 549, 588, 599, 688, 690, 692, 693---699) baccheische Pentameter annahm, widerlegen sich alle von selbst. Man thut wohl am besten, die zusammenhängenden bacehiaci beizuhehalten, da auch das folgende Metrum wieder baccheisch ist und bei Nonius p. 336 (Varro περὶ ἐξαγωγῆς) ein solches Beispiel citirt ist: 'Quemném te esse dícam, ferá qui manú corporis fervidós fortium áperis lacús sanguinis teque vita levás ferreo énse?' Auch kann man das nahe Aneinanderschliessen der bacchiaci aus dem Schluss des Pseudulus erkennen, wo der eine Vers mit hunc schliesst und das nächste mit dem dazu gehörigen Substantiv beginnt:

> Hércle me isti haú solent Vocáre neque ergo ego istos. Verúm sultis ádplaudere átque adprobáre hunc Gregem ét fabulam ín crastinúm vos vocábo.

Nicht sicher ist Capt. III, 2, 1 ff. — Über Truc. II, 5, 1 ff. v. infra.

### Dimeter baech. und iamb. triped. cat.

04-,04-||040-0

Wie der cretische Dimeter häufig mit einer trochäischen

catalektischen Tripodie zusammengesetzt wird, so ist wohl auch die Verbindung des baccheischen Dimeters mit einer iambischen catalektischen Tripodie dem Dichter nicht fremd gewesen. Wenigstens empfiehlt sie sich durch ihren guten Klang und bedürfen dadurch manche Verse keiner Änderung. Zwischen zwei baccheischen Tetrametern wäre diese Versart Capt. IV, 2, 9:

Hic îllest senéx doctus, quoi verba dáta sunt. Sed 'Ergasilus éstne hic∥procúl quem video? Conlécto quidémst pallió: quidnam actúrust?

Pseud. 244:

Redi ét respice ád nos || tametsi óccupatus'. Ritschl einen Tetrameter durch tămetsi; eher tamenetsi.

Pseud. 248:

Fuít. B. Mortuóst, qui  $\parallel$  fuít: qui est, vivost. wodurch die Einsetzung von is entbehrlich würde.

Most. 313:

Advórsum veníri  $\parallel$  mihi ád Philolachem Die Änderung *Philolachetem* würde wegfallen.

Cas. III, 5, 74:

Occisissumús sum om||niúm qui vivunt. wenn man nicht *hominum* einsetzen will.

Cist. I, 1, 36:

Aquám frigidám sub|dolé subfundunt. Häufig würde auch der Hiatus dadurch vermieden z.B. Cas. III, 5, 75:

Loricam induám mi: op|tumum ésse opinor.

Most. 314:

Való temperi aúdi: hem, || tibi ímperatumst.

Pseud. 246:

Quid hóc est? quis ést, qui || moram óccupato,

· Moléstam optulít? P. Qui tibí sospitális

Auch der zweite Vers kann durch tibi so genommen werden.

Cist. I, 1, 10:

Ita in prandió nos || lepide átque nitide.

u.a.

#### Bacchiaci catalectici.

Über catalektische bacchiaci, von denen sich in den neueren Ausgaben eine grosse Anzahl vorfindet, äusserte ich (De verscret uns Plant, p. 12 f.) meine Bedenken. Hierauf wurde die Sache ausführlicher in demselben Sinne von Bergk (Ind. lect. Hal. 1862 u. bes. 18 ) besprochen. So viel scheint gewiss, dass diese Versart nicht unter die unzweifelhaften Metra des Plautus gerechnet werden kanu, und man sie am allerwenigsten erst durch Conjecturen nnd Änderungen in den Text bringen darf.

### Anapastisches Versmass.

1., Die letzte Arsis des acatalektischen Tetrameters wie des acatalektischen Dimeters wird nicht in zwei Kürzen aufgelöst, wie diess schon in der Natur des Versschlusses liegt. Stich. 32, wo Hermann eine solche Auflösung annahm:

Ubi sint, quid agant, ecquid agant, nëquë Participant nos neque rédeunt

wird schon durch das beim anapästischen Dimeter grösstentheils beobachtete Übereinstimmen von Versschluss und Schluss des Satzes beseitigt, wonach neque zum zweiten Verse gehört:

Ubi sínt, quid agant, ecquíd agant,

Neque párticipant nos néque redeunt

oder: Ubi sínt, quid agant, ecquid agant, neque participant nos neque rédeunt.

Noch weniger beweist Rud. I, 3, 1 ff., wo Reiz nach mehreren gewaltsamen Umstellungen und Einschaltungen liest:

> [Pol] nímio hominum fortánae minus Miseraé memorantur [quám reapse] Expériundo illis dátur acerbum. Hoc deô complacitumst? mé timidam Ejéctam in incertas régiones

Hoc órnatu ornatam [incedērē]?

Berücksichtigt man die Handschriften, welche vor experiundo und nach acerbum eine Lücke haben, so mag man die

Stelle nehmen, wie man will, in keinem Fall erhält man Auflösung der letzten Arsis eines anapästischen Verses. Ebenso falsch hat Reiz in derselben Scene V. 40 nach Umstellung von ita in folgender Weise gemessen:

Haéc parentés mei Haud scítis miseri, mé nunc ma

Miseram ésse uti sum.

Die Worte bilden, wie der darauffolgende Vers, dessen Metrum Reiz selbst erkannte, einen trochäischen Octonar.

2., Hingegen widerspricht es dem Bau der Anapästen nicht, dass die letzte Sylbe anceps sein kann, auch wenn sie in die Arsis fällt, also der Vers acatalektisch ist. Denn bestätigt sich auch Hermann's Annahme in Amph. I, 1, 6 nicht:

Ita quási incudem me míserum homines

Octó validi caedánt: itaque Peregre ádveniens e. q. s.

indem der Anfang vielmehr ein trochäischer Octonar ist:

'Ita quasi incudém me miserum hómines octo válidi caedant.

so scheint doch Men. 354:

Incéndite odores múnditia

gegen die Änderung mundities geschützt werden zu können.

3., Die im anapästischen Metrum sehr häufige Synicese wurde wahrscheinlich selbst im letzten Fusse nicht vermieden; wenigstens ist Rud. IV, 3, 30 überliefert;

Quid inde aéquomst dari mihi dímidium? volo ut dícas.

G. Immo hercle étiam amplius.

da von 22-35 nur Anapästen, (oder höchstens mit Fleckeisen trochäische Octonare) sein können.

4., Über den Unterschied anapästischer Septenare und Octonare, d. h. catalektischer und acatalektischer Verse bemerke man, dass nicht selten ein anapästisches System mit der Catalexe abschliesst. So die eben citirte Stelle des Rudens IV, 3, 32:

Nam nísi dat domino dícundum censeô. T. Tuo consilió faciam.

Nunc ádvorte animum, námque hoc omne adtínet ad te. G. Quid fáctumst? worauf das Versmass in Trochäen übergeht. Aber häufig schliessen anapästische Octonare auch ohne Catalexe ab und ebenso häufig finden sich ein oder mehrere Septenare unter Octonaren und umgekehrt. z. B. Pers. 494 bildet ein anapästischer Octonar den Schluss, ihm geht ebenfalls ein Octonar vorher, und doch ist 492 ein Septenar; und in densselben Stück beginnt die zweite Scene des füuften Actes (778) mit zwei anapästischen Septenaren, während die nächstfolgenden wieder zwei Octonare sind.

Perii, interii: pessámus hie mihi dies hódie inluxit córruptor: Ita mé Toxillas perfibricavit, itaqué mean ren dieéxavit. in deren ersterem Ritschl mit Recht die Umstellung Lachmann's mi hie, welche den Vers catalektisch macht, nicht angenommen hat. Die darauffolgenden 3 Verse sind wieder catalektisch.

Da Ritschl diese Stelle ungeändert liese, könnte man daraus schliessen vollen, dass er das absichtslose Wechseln von Septenaren und Octonaren gebilligt habe. Aber nur für den Persa scheint er eine Ausanhme gelten zu lassen, während er sonst fast überall durch gewaltsame Änderungen gleichmissig Septenare oder Octonare herstellte. Doch ist es nicht rathsam, eine nicht vorhandene Concinnität erst zu erzwingen und ist in all diesen Stellen die Überlieferung kräftig in Schutz zu nehmen. — Zur Veranschaulichung des Wechsels der Septenare und Octonare mögen einige Stellen dienen, wie dieselben ganz nach den Handschriften herzustellen sind:

Quam mágis in pectore meô foveo, quas méus filius turbás

Quam se ád vitam et quos ád mores praecípitem inscitus capéssat,

Magis cúraest, magisque adfórmido, ne is péreat neu corrúmpatur.

Scio fúi ego illa aetate ét feci illa omnía, sed more modésto:

Duxi, hábui scortum, pótavi, dedi dónavi, at enim id ráro.

Neque plácitant mores, quíbus video volgó gnatis essé parentis.

Ego dáre me ludum mêo gnato instítui, ut animo ob séquium

Sumére possit: aequom ésse puto: sed nímis nolo desídiae Ei dáre ludum. Nunc Mnésilochum, quod mándavi, viso écquid eum

Ad vírtutem aut ád frugem operá sua compúlerit,

Sicit eum si convénit, scio fecisse: cost ingenió gnatus. Der vorletzte Vers, eiu baccheischer Tetrameter unter Anapästen, wie ähnlich Pseud. 582. Wollte man auch 'Nunc Mnésilochum quód mandaví viso ecquid eum' baccheisch messen, so würde 'ei dáre ludum' als anapästischer Monometer bleiben. — Aul. IV, 9, 8 folgt nach 7 anapästischen Octonaren der Septenar:

Hem nemo habet horum? — Occidisti: dic igitur quis habet? néscis?

darauf wieder der oct.:

Heu mé miserum, miseré perii, male pérditus pessume ornátus eo.

Bacch. 1087:

Quicúmque [ubi]ubique sunt, qui fuerunt, quiqué futuri sunt pósthac

Stultí-stolidi fatuí fungi bardí blenni buccónes

Solús ego omnis longe ántideo stultítia et moribus índoctis. Perií, pudet: hocine me aétatis ludós bis factum esse índigne.

Magis quom íd reputo, tam mágis uror, quáe méus filius turbávit.

Perditus sum atque etiam erádicatus sum: ómnibus exemplís crucior: Omnía me mala conséctantur: omníbus exitiis interii.

Chrysálus me hodie lacerávit, Chrysálus mé miserum spoliávit.

Is mé scelus auro usque ádtondit dolis dóctis indoctum út lubitumst:

Ita míles memorat, méretricem esse eam quam ille uxo- 10 rem esse aiebat,

Omníaque ut quicque actúmst memoravit: éam sibi hunc annum cónductam,

Reliction id auri factum quod ego ei stultissumus homopromisissem Von da geht das Versmass in Septenare über. V. 10, 11 und 12 können auch catalektisch sein, wenn man im ersteren aibat, im zweiten memorat und im dritten promissem nimmt.

Curc. I, 2, 39 ff. ist anapästisches Versmass und nichts umzustellen:

Hoc vide ut ingurgitat impura in se mérum avariter faucibus plenis.

Ph. Perii hércle, huic quid primúm dicam, nescío. P. Hem istuc quod míhi dixti.

Ph. Quid id ést? P. Periisse ut té dicas. Ph. Male tíbi di faciant. P. Díc isti.

L. Ah. P. Quíd est? ecquid lubet? L. Lúbet. P. Etiam mihi quóque stimulo foderé lubet te.

Ph. Tace, nóli. P. Taceo: ecce aútem, bibit arcús: pluet credo hercle hódie.

Ph. Jamne ego huíc dico? P. Quid díces? Ph. Me periísse. P. Age dice. Ph. Anus aúdi.

Darauf folgen cretici. — Die Abwechslung catalektischer und acatalektischer Verse ist am häufigsten im canticis. Dass es auch Seenen gibt, die nur in Octonaren oder Septenaren geschrieben sind, soll natürlich nicht geleugnet werden.

# Dimeter anapaesticus.

Bei mehreren acatalektischen Dimetern ist es gewöhnlich unsicher, ob die Verse dimetrisch zu messen, oder je zwei zu: Tetrametern zu verbinden sind. Nur spricht zuweilen der Abschluss des Gedankens nach je einem Halbverse für die Abtheilung in Dimeter. Sind die Verse aber catalektisch, so ist ihre Messung augenscheinlich z. B. Cist. II, 1, 13:

Quod dát, non dat, delúdit: Modo quód suasit, dissuádet, Quod díssuasit, id osténtat.

Bei catalektischen Dimetern kann auch zuweilen, besonders wenn der Dimeter ein einzelner ist, die Frage sein, ob das Versmass auspätisch oder iambisch ist; denn auch die iambischen Dimeter nehmen statt des Iambus den Spondeus und Anapäst sehr häufig an. Gewöhnlich hilft aber das Vorhergehen oder Nachfolgen anapästischen Metrums zur Entscheidung z. B. Pers. 490 als Einleitung der Anapästen:

Abi né iura: satis crédo.

T. Ubi n\u00e1nc tua libert\u00e1st? D. Apud te T. Ain apud m\u00e9st? D. Aio inquam: apud t\u00e9st inquam

denn anapästisch ist der zweite Vers, nicht trochäisch.

Die oben citirte Stelle der Cistellaria zeigt, dass auch catalektische Dimeter in grösserer Anzahl auf einander folgen können und keineswegs auf die Clausel der acatalektischen beschräukt sind. Ebenso ist Stich. 16 und 17 herzustellen ganz nach der Abtheilung des A.

Facit iniurias immérito

Nosque áb eis abducére volt.

Haec rés vitae me sôror saturant, Haec míhi dividiae et sénio sunt

Cas. III, 6, 19 bilden zwei catalektische Dimeter den Schluss und Übergang von den Anapästen zu dem baccheischen Metrum; dennes muss ohne die Üherlieferung zu verlasseu, gemessen werden:

Mane. O. Quid est? quis hic homest. S. Erus súm.

O. Qui erus?

S. Quoius tú servos'. O. Servós ego?

S. Atqué meus. O. Non sum ego liber?

Hermann hatte (Klem. p. 390) mane(dum) nicht richtig noch zum vorhergehenden Verse genommen und dum eingesetzt, weil B nach mane freien Raum hat, der aber nichts bedeutet, als die Personenänderung. Ferner füllt seine Änderung qui istie für quis kie weg, und der letzte Vers darf nicht durch die auch sonst unhaltbare Umstellung quoisse es servos tu acutalektisch gemacht werden. — Verfolgt man diese Scene weiter, so ergiebt sich einige Verse weiter unten ganz dieselbe Erscheinung; denn das anapästische Versmass kehrt nach 3 baccheischen Tetrametern (22, 23, 24) in folgender Weise wieder:

O. Hem sápis sane. S. Tuus sum équidem.

O. Quid mihi servo opust tam nequam?

S. Quid núnc? quam mox recreás me?

O. Coená modo si sit cócta.

Der zweite könnte auch acatalektisch sein durch opus est.

Pseud. 909 ist kein anapästischer Septenar, sondern zwei catalektische Dimeter:

Dedit vérba mihi hercle ut opinor:

Malus cúm malo stulte cávi.

B hat noch die Spur des Richtigen erhalten, indem darin, wiewohl die beiden Dimeter in einen Vers verbunden sind, doch der grosse Anfangsbuchstabe in *Malus* beibehalten ist.

Dass anapästische Verse sich auch zu cretischen und baccheischen Versmassen gesellen, erkannte schon Hermann. Er selbst erwähnt Elem. p. 215 Pers. 758 ff.:

'Ite foras: híc volo ante óstium et iánuam

Meos párticipes bene accipere.

Státuite hic léctulos, pónite hic quae ádsolent. Hic státui volo primum áquolam.

So hat es Ritschl richtig aufgenommen, nur dass er unnöthiger Weise immer zwei Verse mit einander verbindet. Andere Stellen sind in den Ausgaben durch Änderungen verdunkelt z. B. Most. 318. wo nur abzutheilen ist:

Nunc cómmissatum íbo ad Philólachetem, ubí nos Hilari íngenio et lepide áccipiet.

Aul. II, 1, 25:

Soror móre tuo facis. E. Fácta volo. M. Quid ést id sorór? E. Quod tibí sempitérnum Salútare sít liberís procreándis.

Darauf folgt wieder anapästisches Metrum.

Schon aus der Analogie mit den Tetrametern folgt, dass der catalektische Dimeter auch unter acatalektischen vorkommen kann, ohne das anapästische System abschliessen zu müssen. Hieher gehört Stich. 27:

Tamen sí faciat, minume írasci

Decet, néque id immerito evéniet:

Nam vîri nostri domo ut ábierunt

Hic tértiust annus. P. Ita út memoras:

Quom ipsi ínterea vivánt valeant,

Ubi sint quid agant, ecquid agant,

Neque párticipant nos néque redeunt.

denn die auch von A bezeugte Lesart darf nicht verlassen werden.

Für die Kritik nicht unwichtig ist, dass der anapästische bimeter öfters auch den anapästischen Tetrametern beigefügt wird, ganz wie der iambische und trochäische Dimeter den iambischen und trochäische Dimeter den iambischen und trochäischen Understelboss in den Canticis und Monologen, sondern auch im Dialog. Finden sich auch in den Ausgaben fast keine Beispiele, so ist doch der Beweis leicht und sicher zu führen. Pseud. 595 ff. ist weder etwas zu ändern, noch umzustellen, noch zu streichen. noch etwas ausgefällen, sondern das Versmass ist, wie Fleckeisen erkannte, anapästisch, nicht trochäisch:

Hi lóci sunt atque hae régiones, quae mi áb ero sunt demónstratae,

Ut ego óculis ratiouém capio: quom mi íta dixit erus méus miles,

Septumás esse aedis á porta, ubi ille hábitat leno quoi iussit Symbolúm me ferre et hoc árgentum: nimis vêlim certum qui id míhi faciat,

Ballión ubi leno hic hábitat.

Der Hiatus leno ubi wird durch die Umstellung ubi leno vermieden. Hierauf kommen trochäische Septenare. Über septumas und symbolum s. oben. In der anapästischen Schlussscene der Bacchides sind mehrere Dimeter herzustellen. V. 1166:

Neque té tuost aequom esse fratum, si amant, sapienter faciunt.

B. Sequere hác. N. Eunt eccas tándem.

Probripérlecebrae et persuástrices quid núnc? iam redditis
nobis

Hierin ist ebenso wenig mit Ritschl eine Lücke anzunehmen oder mit Anderen mehreres zu tilgen, wie in V. 1174, wo die Überlieferung wieder ganz beizubehalten ist:

Hei míhi metuo. B. Hic magis tránquillust. I hac mécum intro atque abi, sí quid vis filiúm concastigáto.

Einige Verse weiter unten wieder ebenso 1179: Omnía quae cupio cómmemoras.

N. Vidi égo nequam homines, ven te nullúm deteriorem.
P. Tta sum.

manus Carrele

Ferner ohne Änderung, nur richtig abzutheilen 1191:

Egon quom huíc cum illo accubet inspectem? B. Immo equidém pol tecum accúmbam:

Te amábo atque amplexábor.

Auch 1203, da von einer Lücke keine Spur ist und alles vortrefflich zusammenhängt, ohne Umstellung nur zu messen:

Satin égo istuc habeo offirmatum? N. Quod sêmel dixi, hand mutábo.

B. It diés: ite intro accúbitum.

Filif vos expectánt intus. N. Quam quidem áctutum emoriámur.

In derselben Scene V. 1158:

Tactús sum vehementér visco.

Cor stímulo foditur. N. Pól tibi multo aeqíus est coxendícem.

von Ritschl zu zwei Septenaren gemacht durch Einsetzung von [pol mihi] nach cor und [nequam stimulari] nach aequius est. Endlich V. 1199:

Hanc véniam illis sine te éxorem. N. Ut terebrát; satin offirmátum

Quod míhi erat id me exórat.

B hat selbst die Abtheilung der Verse erhalten. Doch kann man auch dem Dimeter voraussetzen:

Hanc véniam illis sine te éxorem.

N. Ut térebrat: satin offirmatum quod míhi erat, id me exérat.

Ritschl nimmt unnöthige Versetzungen vor und wirft alles durcheinander.

Curc. I, 2, 51:

Tibi me égo si fidem servás mecum, vineām pro aurea statuā statuam,

Quae tûo guttori sit mónumentum.

wenn man nicht lieber drei Dimeter nimmt. Es folgen dann anapästische Septenare. Dass die Versicherungspartikel ne nicht eildirt werden könne, ist eine unrichtige Behauptung Hermann's Philol. III p. 465. Über fidem und gutturi s. oben.

#### Monometer.

Wiewohl der Monometer bei der Vorliebe der Römer, die Versfüsse in Dipodien zu verbinden, sehr selten vorkommt, findet er sich doch Cas. II, 2, 34:

Sine amét, sine quod lubet id faciat:

Quandó tibi nil domi délicuomst.

C. Satin sana's?

Hermann p. 390 hatte quandó tibi nil als Monometer genommen und das folgende als Dimeter. Ausserdem noch Men. 364:

Omné paratumst

Ut iússisti atque ut vóluisti.

Diese beiden Stellen und etwa noch Cist. II, 1, 5 sind aber auch die einzigen sicher nachweisbaren. Die meisten Stellen, in denen theils Hermann, theils Weise, theils Reiz den Monometer annehmen (Pseud. 940: Rud. I, 3, 6; III, 3, 12; IV, 3, 32; Amph. I, 1, 6) gehören nicht hieber und sind schon im Vorhergehenden oder Nachfolgenden besprochen.

Octonarii hypermetri scheinen zu sein Cas. II, 3, 1 u. 2 aber der hypercatalecticus dimeter Stich. 21 ist gewiss unrichtig:

Ne lácruma soror neu túo id animo

Fac, quód tibi tuus pater fácere minatur.

Zwar haben die gewöhnlichen Herstellungen, bei denen tibi oder tuus gestrichen werden, wenig Wahrscheinlichkeit, aber leicht bietet sich dar:

Ne lácruma soror, neu tuo ánimo id fac,

Quod tíbi tuus pater faceré minatur

Auch könnte man id streichen oder minat schreiben. Stich. 323 muss man sich hüten einen iambischen Septenar und hypercat. dim. anap. finden zu wollen:

Quid istic inest? P. Quas tú vides colubrás. G. Quid tam iracúndus\*?

P. Si in té pudor adsit, nón me appelles;

Schon Hermann hat das richtige Metrum, nur dass im ersten Vers nicht edes zu korrigiren war, sondern vides zu messen und auch der Anfang beizubehalten ist:

Quid istic inest? P. Quas tu vides colubras.

G. Quid tam iracundus'? P. Si in te

Pudor ádsit, non me appélles.

Ein anapästischer Trimeter, den Jakob Epid. IV, 1, 8 annimmt, findet sich nirgends.

### lambisches und trochäisches Versmass.

Dass die letzte Thesis des iambischen Senars und trochäischen Septenars immer eine reine Kürze sein muss, ist bekannt und von Versen, wie Göllers True. II, 5, 17:

'Uti ornata incédo: puerperio égo nunc me esse aegram

worin statt des Schluss-Iambus ein Anapäst stünde, kann keine Rede sein. Doch ist für diese Stelle des Verses einiges Andere zu bemerken. Rud. I, 1, 52 ist überliefert,

Heus tú qui fana véntris causa circumis,

von Fleckeisen mit Recht beibehalten, indem es ein sicherer Reweis ist für die Erlanbtheit dieses Hiatus und die dadurch entstehende Kürze der betreffenden Sylbe. Auch sonst ist circiamiret viersylbig Men. 281; circiamirier Curc. III, 81; circiamit Truc. II, 4, 56, Asin. III, 3, 152. Da aber jeder Hiatus nur ein zugelassener, nicht ein nothwendiger ist, kann auch die zweite Sylbe elidirt werden; diess ist der Fall Pseud. 899: 'Ne fidem ei haberem: nam ehm circumire in hüne diem', wo man nicht nam zu streichen braucht. Wie der Ausgang circiamis kann wohl anch Men. 514 gehalten werden:

Omnís cinaedos ésse censes quía tu es.

Allerdings liegen hier die Umstellung des Camerarius: tu quia es oder auch quia tu is es ziemlich nahe. Aber der Verfasser des Prologes Cas. prol. 23 erlaubte sieh:

Eícite ex animo cúram atque aliénum aes.

in welchem Verse man den Hiatus in curâm durch curas entfernen kann, wenn nicht am Schlusse ein Iambus ausgefallen ist. Hiemit verwechsle man nicht die ummetrischen Verse Weise's Truc. II, 7, 47, dessen Schluss 'pér näm quem' und 71 dessen Ausgang 'iám iam iam' sein soll. Im ersteren ist dieses nicht einmal die Überlieferung.

Die Abstossung des Schluss-Consonanten s bei ei-

ner kurzen Sylbe wird auch im letzten Fusse nicht vermieden. Man vergleiche Bacch. 313:

Ibidém puplicitus sérvant. N. Occidistis me.

Merc. 324; 232; 245:

Vide sís modo etiam. L. Vísumst. D. Certen? L. Pérdis me. Postérius quam mercátus fueram, visus sum.

Atque óppido hercle béne velle illi vísus sum. Most. 555:

14030. 000.

. . . dícam si conféssus sit. Rud. I. 2. 15:

Patér salveto, ámboque adeo. D. Sálvos sis.

II, 6, 28: Eheú Palaestra atque 'Ampelisca ubi éstis nunc?'

Pers. 144:

Quid núnc? quid est? quin dícis, quid facturus sis? Stich. 57:

Igitúr quaeramus nóbis quid facto úsus sit.

Dasselbe gilt vom trochäischen Septenar; Asin. II, 2, 20 u. 109:
Nón placet: metuo in commune né quam fraudem frausus sit.

Dico ut usust fieri. L. Dico hercle égo quoque ut factirus sum.

Curc. V, 3, 2:

Nam ét bene et male crédi dico: íd adeo hodie expértus sum. Merc. 217: 978:

Vísus est. A. Non, séd credebat. Ch. Vaé mihi misero, núllus sum

Quíbus est dictis dígnus usque onerémus ambo. D. Núllus sum.

Mil. 1184:

Quíd, ubi ero exoruátus, quin tu dícis, quid factúrus sum. Most. 1124:

Quóque modo hominem ádvenientem sérvos ludificátus sit. Poen. III, 1, 59; 62; 72:

Cúm pecuniá. A. Meministis mémoriter: servástis me.

'Ad eam rem nos ésse testis vís tibi. A. Tenétis rem.

Lénonem ut periúrum perdas, íd studes. A. Tenétis rem.

Stich. 622:

Nam híc quidem geniúm meliorem tuûm non facies: eámus tu.

Hieraus geht hervor, dass auch Trin. 1054 mit Zurückweisung der Änderung Ritschl's wiederhergestellt werden muss:

Hóc qui in mentem vénerit mihi, re ípsa modo commónitus sum

oder nach der Wortstellung des A: módo re ipsa commónitus sum \*). Ebenso muss Mil. 448 Ritschl's Änderung wieder entfernt und nach den Handschriften geschrieben werden:

'An ista non sit Phílocomasium átque alia eius similis sit. Auch Amph. I, 1, 191 ist Fleckeisen's Conjectur mentire nunc unnöthig statt:

Aíin vero? S. Aío enimvero. M. Vérbero *mentiris* nunc. vergl. bes. Rud. II, 6, 28. Ferner muss Amph. I, 2, 257:

'Omnia ementítus': equidem Sósia Amphitruónis sum gegen Fleckeisen's Umstellung sum 'Amphitruonis Sósia geschützt werden. Endlich ist auch Bacch. 192:

Si nón inventast, mínus valet moribúndusque est ein ganz unverdächtiger, von Ritschl mit Unrecht getilgter Vers, in dem auch nicht mit Camerarius und Bentley die Sylbe que gestrichen werden darf. — Poen. I, 3, 23, dessen Ausgang abitúrusne es lautet, kann man abitúrum' es schreiben, wie Truc. II, 4, 13 mit sánun' es endigt, was aber natürlich ebenfalls nicht anderes ist, als die Abstossung des s.

### lamb. dimeter acatalectus.

Wie sich der anapästische Dimeter öfters den Tetrametern beigesellt fand, so findet sich auch der iambische und trochäische Dimeter sowohl in Monologen als im Dialog. Einige wenige Stellen sind bereits von den Herausgebern erkannt, ihre Anwendung ist aber eine weit ausgedehntere. Merc. 135 ist nicht 2 Verse vorher mit Ritschl eine Lücke anzunehmen, sondern hier ein Dimeter, der der Situation ganz entspricht:

<sup>\*)</sup> In Rítschl's Anmerkung ist bei 'der Angabe von BCD modo nach ipsa ausgefallen.

·At tíbi sortito id óbtigit. Ch. Loquere íd negoti quícauid est.

A. Placidé: volo acquiéscere.

 Bacch. 969 nichts einzusetzen und im folgenden Verse keine Lücke, sondern der erste ist ein trochäischer Septenar, dem ein iambischer Dimeter nachfolgt:

Cépi spolia: is núnc ducentos númmos Philippos míliti

Quos dáre se promisít, dabit.

Pers. 38 Ritschl selbst richtig nach einem troch. sept.:

Age fí benignus: súbveni.

Cas. III, 6, 95: Operám dabo. S. Face ut impetres.

P. Eo núnc ïam, nisi quíppiam Remoráre me. S. Abi et cúra.

so ist auch schon V. 92 zu nehmen; s. später.

Cas. IV, 3, 15 dem Ausrufe ganz angemessen:

Hymén, hymenaee, ió hymen!

Capt. II, 1, 3 Fleckeisen richtig:

Domi fûistis credo líberi:

Nunc sérvitus si evénit, ei vos mórigerari mós bonust. Epid. II, 2, 1 erweisen sich wieder alle Änderungen als falsch, da nur zu messen ist:

> E. St! śt! tacete, habéte animum bonúm: liquido exeó foras Auspício avi sinístra.

> Acútum cultrum habeó, senis qui exénterem marsúppium. Sed eccum ípsum ante aedis cónspicor Apoécidae

> > Qualís volo vetulós duo.

Jam ego mé convortam in hirúndinem atque eorum éxsugebo sánguinem,

Senáti qui columén cluent.

In derselben Scene V. 63 nichts zu streichen, sondern:

'Illa ibi nominát Stratippoclém, Periphanae filium

P. Perii hércle, quid ego ex te aúdio?

Im ersten Vers darf trotz der vernachlässigten Cäsur und harten Betonungen nichts geändert werden.

Men. 122 auch Ritschl:

Virum óbservare désines.

Men. 598 herzustellen:

Amíca exspectat mé scio: ubi prímum licitumst, ílico Properávi abire dé foro.

Vergl. über diese Stelle p. 10.

Man 1004 day Assert

Men. 1004 der Ausruf:

O fácinus indignum ét malum!

Hänfig auch bei vorhergehendem oder nachfolgendem haccheischen oder cretischen Metrum.

Das vielfach gedeutete, von Ritschl in catalektische bacchiaci gebrachte Versmass Pers. 810 ff. stellt sich von selbst ohne Änderung her:

Perií, perculít me prope. P. Hém serva rúsum.

D. Delúde ut lubet, erus dum hínc abest

P. Viden út tuis dictis páreo? Sed quín tu meis contra itém dictis sérvis?

Cas. II, 2, 26:

Nos súmus. M. Itast: unde éa tibist?

Nám peculí probam níhil habere áddecet. so lässt sich alles halten.

Capt. II, 1, 46 erweist sich wieder, Fleckeisen's Änderungen gegenüber, die Überlieferung als vollständig richtig, wenn man nur abtheilt:

Nunc út mihi te esse volo aútumo: Quód tibi suádeo, suádeam meô patri.

Auch V. 43 ist ebenso zu nehmen:

Quod sibi volunt, dum id impetrant,

Boní sunt, sed id úbi iam penés sese habént, ex

Bonís pessumi ét frauduléntissumí sunt.

Im zweiten Vers lässt sich auch accentuiren: Boni sûnt, sed id ubí iam.

Cist. I, 1, 23:

Decét pol mea Silénium,

Hunc ésse ordiném benevoléntis intér se.

Amph. I, 1, 80 haben die Herausgeber durch ihre Änderungen den Text nur verfälscht, denn es ist alles in der Ordnung, wenn man misst:

Ex spíritu atque anhélitu

Nébula conflát: cadunt vólneris vi ét virum. Men. 583: Qui aut foénore aut periúriis Habént rem parátam: mens ést in querélis.

Pseud. 1305:

Hau mále mones, sed díc tamen, 'Unde onustám celocem ágere te praédicem.

Die vorletzte Sylbé des acat. iamb. dim. muss, wie alle diese Beispiele zeigen, immer eine reine Kürze sein, und er schliesst sich nur an solche Verse an, welche mit einer arsis enden.

### lamb, dimeter catalecticus.

Während der acatalektische Dimeter sowohl vor als nach anderen Versmassen stehen kann, wird der catalektische nur als Clausel angewendet. Am häufigsten als Clausel des baccheischen Tetrameters Capt. IV, 2, 3:

Ad illunc modúm sublitum ós esse hodié mi: Neque id perspicere quívi.

Cas. IV, 4, 15:

Jamne ábscessit úxor? O. Domíst, ne time. S. Eúax! Nunc pól demum ego sum líber.

Pseud. 1270 nichts zu ändern, sondern:

Illós accubántis, potántis, amántis,

Cum scórtis relíqui et meum scórtum ibidem córdi Atque ánimo suo opsequentis.

Truc. II, 7, 15 herzustellen:

Haec quóm video fieri, subfúror, subpílo, De praéda praedam cápio.

Most. 89:

Similem ésse arbitrárer simulácrumque habére: Id répperi iam exémplum

v. 97:

Ego ésse autumó quando dícta audiétis Mea, haud áliter id dicétis.

v. 102:

Aedés quom extempló sunt parátae, expolítae, Factaé probe examússim,

Laudánt fabrum atque aedís probant, sibi quísque inde exemplum éxpetunt.

Ohne Zweifel ist daher auch V. 127 kein baccheischer Dimeter, sondern ein jämbischer:

Expóliunt, docént, litterás, iura, léges Sumptú suo et labóre.

Von Unächtheit des Verses kann keine Rede sein. Auch Men. 774 nicht mit Ritschl baccheischer Dimeter mit verkürztem èst, sondern:

- Ante aédis et eius virúm tristem vídeo:

Id ést, quod suspicábar.

Rud. I, 5, 31 ohne Änderung:

Ite hác mecum. P. Amíce benígneque honórem Matér nostrum habes. S. Opórtet.

zugleich der Schluss der ganzen Scene; Fleckeisen nimmt einen acat. troch. dim. an, der auch nicht unmöglich ist. Cist. I, 1, 9:

Pol ístoc quidem nós pretio fácilest frequentáre Tibi útilesque habéri.

In der oben citirten Stelle der Mostellaria (v. 102) ist mit dem Dimeter zwar nicht der ganze Satz geschlossen, wohl aber der Vordersatz, und es folgt darauf ein inzubischer Octonar, so dass der Dimeter immerhin die Clausel des vorbergehenden baccheischen Tettrameters genannt werden kann. Zwischen zwei baccheischen Tettrametern ohne Abschluss des Gedankens ist nur ein einziger, aber darum nicht zu verdächtigender Fall nach den Handschriften herzustellen Amph. 1, 1, 23:

> Satiúst me queri íllo modó servitútem Hodié qui fuerim líber

Eúm nunc potívit patér servitútis

Hier gehört zwar der Dimeter dem Sinne nach mehr zum folgenden, als zum vorhergehenden Verse, aber formell ist er sicher wieder nur als Clausel des ersten bacch. tetr. zu betrachten, und könnte ohne ihn überhaupt nicht stehen; denn es findet sich nirgends ein Beispiel, dass ein catalekt ischer Dimeter z. B. einen Satz beginne und einem trochäuschen, iambischen, baccheischen oder cretischen Verse vorgesetzt werde, eine Erscheinung, die sich aus dem Wesen der Catalexe leicht erklätrt.

Als Clausel des cretischen Tetrameters ist er weniger häufig. Doch ist er sicher herzustellen Trin. 269: Súnt tamen, quós miseros máleque habeas, quós tibi Obnóxios fecísti.

Ritschl setzt misere und facile ein. Rud. I, 5,7 schon Fleckeisen:

'Ire vos eum úvida véste dicam óbsecro

Tam moéstiter vestítas?

Am besten nimmt man auch Pseud. 1297:

Mólliter sústine mé: cave né cadam:

Non víděs me ut madide mádeam?

Cas. III, 5, 60:

Néque se tuam, néque se suam néque viri vítam

In crästinum protölli. Nach iambischen und trochäischen Versen Pseud. 187;

Ne díctum esse actutúm sibi quaepiám vostrarum míhi neget,

Advortite animum cúnctae.

Pseud. 1329 alles zu halten:

Si is aut dimidium aut plus etiam faxo hinc feres.

S. Eo, dúc me quo vis. P. Quíd nunc? Ritschl stellte mit Unrecht einen Senar her, durch Einsetzung von [Pseudule] und [iam]; der Dimeter schliesst dieses Metrum ab, darauf folgen cretici.

Cist. II, 1, 23:

Neque lícitum intereast méam amicam vísere:

Estne hóc miserum memorátu?

Über den Hiatus nach meam cf. infra.

Zwei catalektische Dimeter nach einander sind Epid. 1, 1, 55 ff., eine Stelle, die in folgender Weise zu nehmen ist:

Di îmmortales út ego interii básilice. Th. Quid iam, aút quid est,

Epídice? E. Perdidít me.

Th. Quis? E. 'Ille qui perdidit árma.

Th. Nam quid ita? E. Quia cotídie ipse ad me áb legione epístolas

Mittébat — sed taceam óptumumsī: plus scíre satiust quám loqui

Servom hóminem: ea sapiéntiast.

Th. Nescio édepol, quid tu tímidus': trepidas 'Epidice, ita voltúm tuum Videó: videre cómmeruisse hic me ábsente in te aliquíd

E. Potin út molestus né sis?

#### lambica tripodia acatalecta.

U\_U\_U\_

Von einer acatalekt. iamb. Tripodie' ist nur ein einziges, aber sicheres Beispiel nachweisbar Pers. 667:

Qui hánc non properes déstinare. D. Habéto. T. Eu praedatús' probe

Abi árgentum ecfer huc.

Nón edepol minís trecentis cárast: fecistí lucri.

denn dass die Worte abi argentum eefer hue Ritschl nach Bothe's Vorgang ganz streicht, halte ich nicht für richtig. Der Kürzere Vers ist der in sich abgeschlossenen, für sich bestehenden Aufforderung keineswegs unangemessen. Hiezu tritt noch Trin. 240 s. unten.

### lambica tripodia catalectica.

U\_U\_U

Diese wohlklingende Clausel ist mehrmals angewendet; vielleicht Cas. III, 5, 59:

Plus quám quoiquam. S. Quam ób rem? P. Quia sé des uxórem

Olýmpioni.

wiewohl man hier auch einen troch. Octonar messen kann, der vielleicht vorzuziehen ist. Die darauffolgenden cretischen Verse wurden bereits besprochen. — Trin. 256 lautet nach Ritschl's Messung:

> Raptóres panis ét peni: Fit ípse dum illis cómis est Inóps amator, haéc ego

Quom agó cum meo ánimo et [quom] récolo, ubi qui egét, Pretí quam sit párvi e. q. s.

Abgesehen von den catalektischen bacchiaci, von der Umstellung und der Einschaltung liegt der Haupteinwand in dem iambischen Dimeter: Inóps amator. haéc ego. Denn mit amator ist die ganze Schilderung zu Ende und muss ein Versschluss eintreten; mit Haec ego quom ego wird aus allem Vorhergehenden der Schluss gezogen und muss ein neuer Vers beginnen. Diess ist auch der Fall, da ohne Änderung zu messen ist:

Raptóres panis ét peni: Fit ípse, dum illis cómis est, Inóps amator.

Haéc ego quom ago cum meo ánimo et recolo, ubi quí eget, quam pretí sit parvi

Die beiden Dimeter können auch zu einem iambischen Octonar verbunden werden. Die vielen Kürzen im letzten Verse, dem troch. oct. dürfen nicht auffallen, nur ist auch die Betonung möglich: 'Haéc ego quom ago cum méo animo et recolo úbi qui eget quam préti sit parvi'.

Wahrscheinlich ebenso ohne Umstellung Capt. IV, 2, 7:

Quom extémplo advenero ád forum Omnés loquentur:

Hic îllest senéx doctus, quoi verba dáta sunt. Aul. II, 1, 23 haben die Handschriften *monitum* nicht *admonitum*; darum:

> 'Id quod in rém tuam óptumum esse árbitror, Te id mónitum advento.

Rud. III, 3, 11 ist Fleckeisens gewaltsame Herstellung nicht glücklich ausgefallen:

Set núnc se ut ferúnt res fortúnaeque nóstrae, Morírist par néc meliust mórte in misériis.

T. Quid ést? quae illaec orátiost? cesso égo illas consolári? Heús Palaestra: heus 'Ampelisca. P. 'Opsecro, quist quí

Vielmehr ist dem ersten tetr. bacch. eine iambische Clausel beigegeben; dann folgen ein tetr. bacch. ein iamb. dimeter acat. ein troch. septenarius und ein abschliessender, den Übergang zum cretischen Metrum bildender senarius:

> Sed núnc se ut ferúnt res fortúnaeque nóstrae, Par ést moriri.

> Neque ést melius mórte in malís rebus míseris.

T. Quid ést? quae illaec orátiost:

Césso ego has[ce] cónsolari: heús Palaestra! P. Quí vocat?

T. Heus 'Ampelisca! A. 'Obsecro, quist, quí vocat? statt hasce kann man auch illas schreiben und bei dem iamb. Dimeter ist trochäische Messung möglich: 'Quíd est? quae illaec orátiost'?

Eine andere Stelle des Rudens I, 5, 26 lautet bei Fleckeisen:

Egomét vix [meam] vítam coló: Veneri cíbo

Meó servió. A. Veneris fánum, opsecro, hóc est?

S. Fatébor: ego huiús clueo fáni sacérdos.

Verúm quidquid ést comitér fiet á me

Durch das im ersten Verse untergelaufene Versehen  $c\bar{\imath}bo$ , das bekanntlich ein kurzes i hat, widerlegt sich diese Herstellung von selbst, wenn man auch von den Änderungen absehen wollte. Dass der Anfang ein troch. septenarius ist, hat Weise längst erkannt. Das Ganze aber fügt sich in folgende Form:

'Egomet vix vitám colo: Venerí, cibo meo sérvio.

A. Véneris fanum, óbsecro, hoc est? S. Fáteor: ego

Sacérdos clueo.

Verûm quicquid ést, comitér fiet á me der zweite Vers ist ein tetr. creticus cat. dem die iambische Clausel beigesetzt ist.

Truc. II, 7, 21 ff. wohl ohne Änderung:

Hoc sáltem servát mare: quod illí suběst, appáret. Des quántumvis, núsquam apparét neque datóri

quántumvis, núsquam apparét neque datóri Neque ácceptrici.

Vélut haec meretrix meum êrum miserum sua blánditia intulit în pauperiem,

Privávit bonís luce honóre atque amícis.

# tambica dipodia acat.

U\_U\_

Auch diese Clausel scheint einmal angewendet zu sein Truc. III, 1, 7 in der Erzählung des Strabax:

Quaerít patrem: dico ésse in urbe: intérrogo, Quid eúm velit.

Homó cruminam síbi de collo détrahit

Da die Erzählung gerade hier einen Abschluss und eine Pause eintreten lassen kann, ist der kurze Vers wenigstens nicht ungeeignet.

## Trochaicus dimeter catalecticus.

Der trochäische Dimeter ist am häufigsten catalektisch; auch vom Dialog nicht ausgeschlossen. Pers. 27:

Quíd ego faciam? deîsne advorser? quási Titani cum eîs belligerem,

Quíbus sat esse nón queam? trochäisch muss dieser Dimeter genommen werden, nicht mit Ritschl iambisch Quibús sat e. n. q. denn es existirt kein Beispiel, dass ein iamb. Dimeter einem trochäischen Octonare beigesetzt werden könne.

Stich. 288 hat Hermann das von Ritschl unrichtig genommene Metrum erkannt:

Quídnam dicam Pínacium

Lascívibundum tám lubenter cúrrere? Pers. 850 ist keine Lücke, da für den Sinn nichts fehlt, sondern der Schluss ein troch. dim.:

Mea ígnavia tu núnc me inrides? L. Quíane te voco béne uti tibi sit?

D. Nólo mihi bene ésse. L. Ne sit. T. Quíd igitur? sescénti nummi

Quíd agunt, quas turbás danunt?

Amph. V, 1, 20:

Séd quid hoc? quis hic ést senex,

Qui ante aédis nostras híc iacet? numnam húnc percussit Júppiter?

Auch kann man den Dimeter nachsetzen:

Séd quid hoc? quis hic ést senex, qui ante aédis nostras híc iacet?

Numnam húnc percussit Júppiter? oder mit Weise 3 Dimeter nehmen.

Cas. II, 1, 14:

'Acheruntis pábulum,

Flágiti pérsequentém stabulum néquitiae. Vergl. über die ganze Stelle unten. Pseud. 205 ff. nach Weise's richtiger Disposition:

Séd nimis sum stultús, nimium fui índoctus: ne illi aúdeaut

Id fácere, quibus ut sérviant Súus amor cogít, simul

Prohibét, faciant advórsum eos

Quód volunt. C. Vah, táce. P. Quid est?

Ritschl's Versuch lässt sich nicht billigen.

Cist. I, 1, 24 sehr wahrscheinlich:

Hunc ésse ordiném benevoléntis intér se, Béneque amicitia útier.

Cist. I, 1, 33:

Suíque omniúm rerum nós indigére:

'Ut sibi simus súpplices.

Eâs sẽ adeas, ábitum quam aditum mális: ita nostro órdini

Palám blandiúntur e. q. s.

Curc. I, 2, 18:

Canem ésse hanc quidem magis pár fuit: sagáx nasum habet. L. Amábo,

Quoía vox sonát procul?

Epid. I, 1, 76:

Haécine ubi scibít senex, Púppis pereundást probe.

T. Quíd istuc ad me áttinet, quó tu intereás modo?

Poen. V, 4, 38 ff. ohne Änderung:
Quid ést fratris mei gnáte?
Gnáte, quid vis, éxpedi.

A. At ênim volo hoc agas. H. 'At enim ago istuc. A. Pátrue mi patruíssume.

H. Quid ést? A. Est lepida et laúta.

'Ut sapit! H. 'Ingenium pátris habet, quód sapit.

Herzustellen Pseud. 588:

' Póst ad oppidum hóc vetus contínuo mecum exércitum Prótinus obducam: índe me

'Et simul partícipes omnis mêos praeda onerabo átque opplebo.

über die ganze Stelle s. oben.

Pseud. 577 Ritschl richtig:

Nam ómnes res perínde sunt

und v. 579:

'Ita paravi cópias.

Andere Stellen wurden bereits bei Gelegenheit angeführt oder werden im Folgenden vorkommen. Es bedarf wohl kaum einer Bemerkung, dass der cat. troch. dim. seine vorletzte Sylbe immer als reine Kürze haben muss; einige durch falsches Metrum entstandene Verse Jakob's, in denen dieses Gesetz vernachlässigt wäre, widerlegen sich von selbst und es verlohnt sich nicht der Mühe, näher darauf einzugehen.

### Trochaicus dimeter acat.

Weit seltener als der catalektische trochäische Dimeter ist der acatalektische. Doch darf darum seine Zulässigkeit nicht in Frage gestellt werden. Zwischen baccheischen Versen ist er herzustellen Pseud. 255:

Licétne, opsecró, bitere án non licét? P. Vah, Mánta. B. Omitte. C. Bállio audi.

B. Surdús sum profécto: inániloquos és tu.

denn es ist nichts einzusetzen.

Mil. 1343 löst sich die Verwirrung durch:

Séd quid hoc? quae rést? quid video?

'O lux, salve. P. Jám resipisti? Ph. 'Opsecro, quem ampléxa sum

und darf somit keine Sylbe gestrichen werden. Dass bei Ausrufungen gerne ein Dimeter angewendet wird, ist aus mehreren, im Vorhergehenden namhaft gemachten Beispielen ersichtlich.

Curc. IV, 4, 18:

'At ita me machaéra et clypeus

Béne iuvent pugnántem in acie: nísi mihi virgo rédditur ebenfalls im Dialog zwischen trochäischen Septenaren, wie in der Stelle des Miles.

Auch bei Ritschl findet sich diese Versart zwei Mal angewendet, nemlich Men. 581 und Pseud. 591; aber gerade diese beiden Stellen sind sehr unwahrscheinlich.

## Trochaica tripodia acat.

40-040

Dieses Versmass findet sich bei Ritschl Pseud. 1136: Heús ubi estis vos? dort aber mit Unrecht\*). Hingegen ist es anzunehmen Men. 975:

> Vérbera, compedés, molae, Mágna lassitúdo,

Famés, frigus dúrum.

Ferner Cas. III, 5, 89 ff. nach den Handschriften, aber so zu messen:

Núnciabo. S. 'Et tu orato. P. 'Et ego orabo. S. At blánde orato

'Ut soles: sed aúdin? Si ecféxis hoc, soleás tibi

Dabo et ánulum in digito aúreum et bona plúruma das erste ist ein troch. Octonar.

Epid. I, 1, 71:

Dómum venire ad Chaéribulum iússit huc in próxumum, 'Ibi manere iússit.

se nach manere in B ist erst von zweiter Hand; sonst wäre es ein dim. iamb. cat.

Epid. IV, 1, 22 ff. ohne Zweifel folgendem Metrum zuzutheilen:

Lónga dies meum incértat animum: sín east, quam incerto aútumo.

Hánc congrediar ástu.

Quí neque tibi bene ésse patere et illis quibus est invides.

H. Heús ubi estis vós? B. Hic quidem ad me récta habet rectám viam.

H. Heús ubi estis? B. Heús adulescens, quíd istic debetur tibi? Béne ego ab hoc e. q. s.

Der erste Vers ist im Text bei Ritschl aus Versehen ausgefallen.

<sup>\*)</sup> Denn an eine Umstellung ist nicht zu denken und die Wiederholung des Ausrufes erklärt sich durch die Natur der Sache. Nur ist in dem zweiten heus ubi estis vos? das letzte Wort aus dem vorhergehenden irrig wiederholt, daher:

Ph. Múliebris adhibénda mihi malítia nunc est. P. Cómpellabo.

Ph. Orátionis áciem contra cónferam. So ist auch zu fassen Amph. I, 1, 83:

Dénique ut vóluimus nóstra superát manus, Vícimus vi feróces.

In vicimus ist das s abgestossen.

Trin. 258:

'Apage te amor! Nón places, nil te útor.

Quámquam illud est dulce, ésse et bibere, ámor amara dát tamen,

das Metrum der vorhergehenden Verse wurde bereits besprochen. Die Worte Apage te amor (\_\_\_\_) sind für sich bestehend, weil es ein Ausruf ist. te lässt sich halten. Weniger gut scheint die Messung Apāge te amor (\_\_\_\_\_).

Mehrmals ist es unsicher, ob troch. Tripodie oder baccheischer Dimeter anzunehmen ist z. B. Most. 129:

Ad légionem quom ítur, 'Adminiculum eís danunt tum iam áliquem cognatúm suum. oder 'Ad legionem quom ítur.'

# Trechaica tripedia cat.

Rud. I, 3, 24:

Quaé simul vécta mecum în scaphast, éxcidit: 'Ego nunc sola sum

darauf wieder cretici. Fleckeisen schreibt:

['Etiam] quae vécta mecum in scaphast semul

[Flúctuom vi] éxcidit: égo nunc sola sum. Bacch. 659 Ritschl richtig:

Péctus quoi sapit

Auch 623:

Súmne ego homo miser?

worüber vid. inf.

Häufig werden zwei cat. troch. Tripodien zu einem Verse verbunden

40\_U\_ || 4U\_U\_

Gewöhnlich vor oder nach cretischem Versmass. Da die Herausgeber diese Verse meistens erkannten (v. Pseud. 259, 1293, 1302, 1310; Bacch. 620), sei nur auf diejenigen Stellen hingewiesen, die ihnen entgingen.

Pers. 809 keine catalektischen bacchiaci, sondern:

Pérge ut coeperas. P. Hóc leno tibi.

Most. 315:

Nam îlli ubi fui inde éffugi foras v. 345:

Nón mirum aut novom quíppiam facit

Cist. IV, 2, 24:

Séd memet moror quom hóc ago sécius.

Curc. I, 2, 25:

Quám longe a me abest? Ph. Lúmen hoc vide.

Rud. I, 3, 35:

Sáltem aliquem velim quí mi ex his locis I, 4, 12:

Spés bona opsecro súbventa mihi.

# Trochaica dipodia acat.

Hievon lassen sich zwei sichere Beispiele nachweisen; in beiden ist die Dipodie eine Clausel des cretischen Versmasses Amph. I. 1. 94:

Foédant et próterunt hóstium cópias

Júre iniustas.

und Rud. III, 3, 20:

Quaé vis, vim mi ádferam ipsa ádigit. T. Ah désine Nímis inepta's.

Eine dritte Stelle Capt. IV, 2, 51 ist nicht so sicher:

Heús ubi estis?

'Ecquis hoc aperit óstium?

denn man könnte daran denken, durch Wiederholung von heus ubi estis einen troch. Septenar zu bilden:

Heús ubi estis! heús ubi estis! écquis hoc aperit óstium?

# Trochaica dipodia cat.

Ist auch die Anwendung dieses Versmasses, das formell mit einem creticus zusammenfällt, eine sehr seltene, so scheint es doch bei einzelnen für sich bestehenden Ausrufungen zu werden. So das oben angeführte

'Apage te amor in Trin. 258 und Rud. IV. 3, 12:

> T. Heus m\u00e1ne. G. Quid maneam? T. Dum h\u00e1nc tibi quam tr\u00e1his rudentem c\u00f3mplico.

G. Mítte modo.
 T. At pól ego te adiuvábo.

Nam bônis quod bene fit, haúd perit. G. Turbída tempestas hére fuit.

In beiden die zwei Kürzen der Thesis zwar einen Anapäst, ist aber die Messung nicht anapästisch sondern trochäisch, wie man aus dem übrigen Versmasse sieht.

Digitized by Geogle

Zu den Cantica.

. 

## Amph. II, 1, 24 ff:

Das Versmass der ersten Scene des zweiten Actes im Amph. ist baccheisch bis V. 25. Erst mit V. 41 wird es wieder unzweifelhaft sicher, nemlich troch. sept. Die dazwischen liegende Stelle lautet bei Fleckeisen:

- A. Homo híc ebriúst, ut [ego] opíno. S. Egone? A. Tu ístic.
- S. Utinam éssem ita. A. [Tu ea] óptas, quae fácta: ubi bibísti?
- S. Núsquam équidem. A. Quid hoc hóminist? S. Equidém deciens díxi:
- [Et] dômi [nunc] sum ego, ínquam, ecquid aúdis? et apûd te

Adsúm Sosia ídem. satín plane ego hóc nunc, Satín diserte ésse, ere, videór tibi locútus?

- A. Vahá, apage te á me. S. Quid [istúc] est negóti?
- A. Pestís te tenét. S. Nam quor ístuc [mi] dícis? Equidém valeo récte et sum sálvos, Amphítruo.
- A. 'At ego faciam te hódie, proinde ut méritu's, ut valeás minus

Et miser siés ex salvo, iám domum si rédiero. Séquere, erum qui [síc] ludificas díctis delirantibus.

Ausser einer Menge vorgenommener Änderungen ist im vorletzten Verse sies an dieser Stelle nicht haltbar und im 6ten V. die Quantität von diserte, dessen erste Sylbe kurz ist, unrichtig \*). Dagegen fügt sich die ganze Stelle ohne alle Änderung in folgendes Metrum:

- A. Homo híc ebriúst, ut opinór. S. Utinam ita éssem.
- A. Optás quae facta. S. 'Egone? A. Tu istíc: ubi bibísti?

<sup>\*)</sup> Ein ähnliches Versehen begegnete Fleckeisen Bacch. 1069, wo er in Folge seiner unrichtigen Umstellung *ovans* gebraucht u. Rud. 283 wo er *cibo* misst; über letztere Stelle s. oben; ferner ist Curc. 109 irrthümlich *sine* gemessen.

S. Núsquam equidem bibí. A. Quid hoc est hóminis? S. Equidem déciens dixi:

Dómi ego sum, inquam — écquid audis? — ét apud te adsum Sósia idem.

Sátin hoc plane, sátin diserte, ére nunc videor tíbi locutus 'Esse? A. Vah, apage te á me. S. Quid est negóti? A. Pestis ténet te. S. Nam quor

'Istuc dicis? équidem valeo et sálvos sum recte 'Amphitruo. A. At te

Égo faciam hodie, proînde ac meritus', út minus valeas ét miser ut sis.

Salvós domum si rédiero.

Jam séquere sis, erum quí ludificas díctis delirántibus.

V. 2 ist égoně wegen der Cäsur des tetr. bacch. erlaubt; vermeiden könnte man es durch Einsetzung von sunt nach quae, wobei man egon' zu schreiben hätte. — V. 6 kann man sowohl betonen pestis ténět te als mit Abstossung des s: pestis tenét te. Der dactylus ist im octonar sehr häufig. Über den iamb. dim. s. oben.

### Bacch. 620 ff:

'Omnibus probris, quae ímprobris viris Dígna sunt, dígnior núllus est homo, Quí patri réddidi quód fuit praé manu. Crédibile hoc [quoípiamst]? súmne ego améns homo? Quí misere pérdidi me átque operam Chrysali. P. Consólandus híc nunc mihíst: ad cum [ad] íbo. [Heús] Mnesiloche, quíd fit? M. Perii. P. Dí meliora fáxint. M. Perii.

P. Nón taces insípiens? M. Taceam? P. Sánus satis [nunc] nón es. M. Perii.

Múlta mala mí in péctore acria átque acerba núnc eveniunt. Críminin fidém me habuisse? inmérito iratus fûi tibi.

P. Eía, habe bonum ánimum. M. Unde habeam? plúris quam ego sum mórtuost.

P. Militis parasítus [huc] modo, aurum petere hinc vénerat: 'Eum ego meis dictís malis his fóribus atque hac [múliere]

Réppuli reiéci[que], hominem. M. Quíd id [autem] prodést mihi?

Quíd faciam misér? nil habeo: illé quidem hanc abducét, scio.

P. [Pól] si mihi sit, nón pollicear. M. Scío, dares: noví [tuum],

'Et, nisi ames, nunc tíbi fidem habeam tántam [quantam máxumam].

Núnc agitas sat túte tuarum rérum, ego ut opem té mihi Férre putem posse ínopem. P. Tace modo: áliquis respiciét deus. \*

M. Núgae. P. Mane. M. Quid ést? P. Tuam copiam éccum vide Chrysalum.

So Ritschl. Die grosse Freiheit, mit der dabei die Überlieferung behandelt ist, mag einige Entschuldigung darin finden, dass auch alle von anderen Seiten gemachten Vorschläge nur verwegene Gewaltstreiche waren. Alle Änderungen sind nur dem Metrum zu Liebe gemacht worden, und sind darum wieder zu entfernen. Das Ganze wird in 'folgender Weise zu messen sein:

'Omnibus probris, quae improbis viris Digna sunt, dignior núllust homo, quí patri Réddidi omne aúrum amens, quód fuit praé manu, Súmne evo homo miser?

Pérdidi me átque operam Chrýsali.
 P. Cónsolandus híc mist: ibo ad eûm. Mnesiloche, quíd

fit? M. Perii.
P. Di mélius faciant. M. Périi. P. Non tacés insipiens?
M. Táceam?

P. Sanús satis non es. M. Périi. Múlta mala mihi în pectore nunc ácria atque acérba eveniunt.

Críminin me habuísse fidem: inmeritó tibi iratús fui.

P. Eía bonum habe animúm. M. Unde habeam? mórtuos plurís pretist,

Quám ego sum. P. Mílitis párasitus modo Vénerat aurúm petere hinc: 'Eum ego meis díctis malis hís foribus átoue hac

10.

15. Réppuli réleci hominém. M. Quid mi id prodest?

Quid fáciam? nil habeó miser: illé quidem hanc abducét scio.

- P. Sí mihi sit, póllicear. M. Scío dares: nóvi.
- P. Séd nisi ames, nón habeam tíbi fidem tántam.
- M. Nunc ágitas sat tuté tuarum rerum: égone ut opem mihi férre putem
- Posse inopem te? P. Tace módo deus respiciét nos aliquis. M. Núgae.
  - P. Máne. M. Quid ëst? P. Tuam cópiam eccúm video Chrýsalum.
- V. 2. Diesen und den folgenden tetr. cret. erkannte Weise. V. 3. amans die Handschr. amens Hermann, nicht unwahrscheinlich, aber nicht unbedingt nothwendig. V. 4. troch. tripod. cat. cf. p. V. 5. cret. trim. v. "de versuum cret. usu Pl. p. 28 ff." V. 7. Auch diesen Vers kann man, wie 8, zu dim. machen:
  - P. Di mélius faciant. M. Périi.
  - P. Non tácĕs insipiens? M. Táceam?
  - P. Sanús satis non es. M. Périi.

Denn taces ist erlaubt. V. 9. Der Accent pectére darf im oct. troch. nicht entfernt werden; cf. Truc. II, 7, 52. — V. 12. Aus dim. cret. und troch. tripod. cat. zusammengesetzt. — V. 13 und 14 sind in dieser Messung als cret. dim. und tetr. nicht sicher. Vielleicht ein troch. octon.:

Vénerat aurum pétere hinc: eum égo meis díctis malis his fóribus atque hac

denn der cret. tetr. klingt schlecht, besonders wegen foribus. — V. 17 ist überliefert 'non pollicear.' Gruter u. Ritschl verstehen diess 'non pollicear, sed dem.' Aber diess lässt sich unmöglich ergänzen und in ähnlichen Wendungen, wo der Conjunctiv Præsentis im Sinne des Conjunctiv Imperfecti steht, ist der Satz immer positiv, cf. Pers. 215; Epid. III, 1, 12; Most. 556; Asin. II, 3, 13 u. a. Am meisten aber wird die schon von Anderen vorgenommene Tilgung der Negation bestätigt durch Epid. III, 1, 12: 'Siehercle habeam, pollicear lubens' und Pers. 45: 'Si id domi esset mihi, iami pollicerer.' — Das alleinstehende nooi (zu welchem Ritschl tuum einschaltet) bestätigt sich als richtig durch Pseud. 1138.

— V. 18. Die Worte sed nisi ames, e. q. s. scheinen dem Pistoclerus zu gehören, wie auch äusserlich die Präsentis ames u. habeam mit sit und politecar übereinstimmen, während Mussilochus dares sagt. — V. 19 u. 20 sind anapästisch; der erste ein oct. dcr zweite ein septenar. — V. 21. Statt des cret. tetr. kann man auch zwei troch. dim. cat. messen:

Máne. M. Quid est? P. Tuam cópiam 'Eccum video Chrýsalum.

#### Bacch. 649 ff:

Nón mihi isti placent Pármenonés, Syri Quí duns, trís minas aúferunt eris. Néquius níl quam egens cónsili sérvos est, Nísi [is] habent múltipotens péctus, [ut cópias]. Ubicumque susis siet, pectore promát suo. Núllus frugi ésse homo \* \* potest.

Nisi qui ét bene facere et mále tenet.

'Improbas sit cum ímprobis,

Hárpaæt cum fúribus.

10. Quód quent vórspellem ésse hominem cónvenit,

5.

Péctus quoi sapit Bonús sit bonís,

Malús sit malís.

Ut quaecumque rés est, ita ánimum habeat [úsque] So die Anordnung Ritschl's. Anders Fritzsche Ind. lectt. Rost. 1846. p. 6 f. Im dritten Verse stimmt er Ritschl bei; im Folgenden streicht er die Wörter pectus, suo, et (vor bene), sit, furetur, setzt si nach nisi und enim nach frugi ein, wodurch 4 tetr. cret. und 2 iamb. dim. acat. entstehen. — Aber ohne die Überlieferung zu verlassen, kann man messen:

Nón mihi istí placent Pármenonés, Syri, Quí duas aut trís minas aúferunt. eris. Néquius nihil ést quam egens Cónsili servós ni habet Múltipotens péctus:

Ubicúmque usus sit, pectore expromát suo. Nullús frugi esse potest homo, Nisi qui ét bene et male facere tenet. 'Improbis cum ímprobis sit, hárpaget fúribus 10 Fúretur quód queat. Vórsipellém frugi cónvenit ésse hominem

sipellem trugi convenit esse hominen Péctus quoi sapit.

V. 2 durfte aut nicht gestrichen werden. - V. 3, 4, 7 u. 8 sind iamb. dim.; im letzterem wird bene elidirt und keine Umstellung nothwendig. - V. 6. Wenn man expromat beibehält, ist es ein senar; wenn promat, mit Ritschl tetr. cret. - V. 9. Die Überlieferung improbis cum improbus sit, wobei in improbus das s abgestossen wird, ist Präposition in der Anastrophe statt: cum improbis improbus sit. Die Anastrophe ist zwar am häufigsten nach einem Relativ, wie quem propter Amph. IV, 1, 8; Bacch. 1032; Aul. IV, 10, 60; Trin. 1164; Rud. II, 6, 13; V, 3, 55; qui pro Asin. II, 3, 17; quem penes Amph. II, 2, 30; Poen. V, 4, 26; Trin. 822; Poen. I, 1, 4; Truc. IV, 4, 6; quo ab Asin. I, 1, 105; qua ex Epid. II, 1, 5; Asin. IV, 1, 20; qua in Cas. II, 2, 13; quos inter Merc. 752; quem ad Bacch. 176; quam per Poen. prol. 13; und nach einem Pronomen wie me erga Capt. II, 3, 56; Epid. III, 3, 9; Asin. I, 1, 5; nos secundum Mil. 1349; te advorsum Amph. I, 2, 128; III, 2, 55; me advorsus Bacch. 127; 698; Poen. I, 2, 189; illaec advorsum Rud. V. 2, 66; me erga Capt. II, 3, 56; te erga Capt. II, 1, 55; me penes Aul. IV, 4, 27; Trin. 1146; aber auch bei Substantiven sind Beispiele nachweisbar, Trin. 1128: 'Si quid amicum erga bene feci'; ebenso Trin. 1126; ferner Trin. 429: 'Qua spónsione pró nuper tu exáctus es', wo nichts zu ändern und zu streichen ist; ebenso nach den Handschriften herzustellen Amph. I, 1. 85; 'Séd fugam in sé tamen némo convórtitur'. - V. 9 ist auch harpaget furibus nicht mit harpaget cum furibus zu vertauchen, indem der Dativ: "den Dieben das Gestohlene selbst wieder stehlen," noch bezeichnender ist. - V. 11. Die Endsylbe von convenit ist anceps, darum kann der Vers auch catal. sein; convenit esse hominem. - Es bleiben noch die Worte: 'Bonus sit bonis, malus sit malis, ut quaecunque res est, ita animum habeat'.

Bonus sit bonis, malus sit malis, aber der Schluss hat in seiner jetzigen Gestalt, als bacch. trim. nicht viel Wahrscheinlichkeit:

Der Anfang ist wohl ein iamb. dim.:

Ut quaécunque rést, ita animum hábeat.

Darum ist vielleicht etwas verdorben. Da jedoch jedes Metrum, das erst durch Änderungen erzwungen wird, den Boden der Gewissheit verlässt, lohnt es kaum der Mühe, auf die verschiedenen Möglichkeiten einzugehen.

#### Bacch. 668 ff. :

Núm qui tibi nummi éxciderunt, ére, quod sic terrám [tacens]

'Optuere? quid vos maestos tristisque esse cônspicor? Nón placet, nec témerest. etiam quid respondetis mihi?

Diese drei Verse mit Ritschl zu troch. sept. zu machen, ist darrum unnöthig, weil sie noch dem Chrysalns angehören, und erst mit V. 671 wo Mnesilochus zu sprechen anfängt, die regelmässigen septenare beginnen. Darum wahrscheinlich ohne Änderung:

Num quí nummi excidérunt, ere, tibi quód sic terram optúere?

Quid vós moestos tam trístisque esse cónspicor? Nón placet nec témere est etiam:

Quín mihi respondétis?

deu Accent moestós im senar könnte man durch tam moestos oder moestos oos vermeiden. Die Länge der Verse nimmt stufenweise ab, darum scheint des Acidalius Umstellung, respondetis mihi, wodurch ein troch. sept. entstünde, nicht nothwendig.

#### Cas. II, 1:

Die metrische Gestalt der ganzen Scene ist am besten folgende:

Cl. Obsígnate céllas, reférte anulum ád me.

Ego húc transeo in proxumum ád meam vicinam. Vir sí quid volét me, facite hínc arcessátis.

P. Prándium iússerat sênex sibi parári.

5 Cl. St.!

Tace átque abi: nequé paro, neque hódie coquétur.

Quándo is mi et filio ádvorsatúr suo,

'Animi amorísque causá sui.

Flagítium illud hóminis!

10 Ego illúm fame, ego illúm siti, Maledíctis, malefáctis, amátorem ulcíscar. Ego pól illum probe incommodis dictis áñgam: Fáciam uti proînde ut est dígnus vitám colat. 'Acheruntis pábulum!

15 Flágiti pérsequentém, stabulum néquitiae!

Nunc húc meas fortúnas eo quéstum ad vicínam. Séd foris concrépuit: atque ea ípsa eccam egreditúr foras. Nón pol per témpus iter hóc mihi incépi.

V. 3. A hat nur einmal me, die übrigen noch einmal nach niec. — V. 4. Geppert nimmt Bothe's Umstellung sibi senez an, als cretici mit iambischer Clausel; aber der tetr. cret. zu halten. — V. 5. St ausserhalb des Versmasses, wie noch in derselben Seene V. 37. — Geppert richtig tetr. cret. — V. 8. Nichts ausgefallen; ein trim. cret. — V. 9. Den dim. bacch. erkannte Geppert, möglich ist auch eine troch trip. acat. — V. 10. Der hiatus in der Mitte des dim. iamb. ist durch die Interpunction geschützt. Geppert unrichtig 2 cat. dim. bacch.: Ego illum famé

Ego íllum sití

V. 14 u. 15 von Geppert erkannt. — V. 16 hue und seinnam itr hine und ricinas ist richtige Lesart des A, wie V. 2 zeigt. — V. 17 erkannt von Loman Miscellanea phil. et paed. Amstelod. 1850 I, p. 163. — V. 18, ein cret. tetr. cat. aber nicht ganz sicher, da A einige Wörter auslässt.

### Cas. 11, 3, 22 ff:

Die Verse sind troch. octon. nemlich:

'Ut te bonus Mercúrius perdat, my'ropola haec qui míhi dedisti!

Cl. Eho tu nihili cána culex vix téneor, quin quae décent te dicam.

Sênecta aetate, únguentatus pér vias ignáve incedis.

St. Pól ego amico dédi quoidam operam, dum émit unguenta. Cl. Ut cito commentust.

5 'Ecquid te pudet? St. 'Omnia quae tu vís. Cl. Ubi in lustrá jacuisti St. 'Egone in lustra? Cl. Scío plus quam tu me árbitrare. St. Quíd est quod tu scis?

Cl. Té sene omniúm [senum] senem néminem esse ignáviorem.

'Unde is nihili? úbi fuisti? úbi lustratus'? úbi bibisti? 'Adest mecastor: víde palliolum ut rúgat! St. Di me et te ínfelicent.

10 Si égo in os meum hodié vini guttam índidi. Cl. Immo age út lubet:

Bíbe, es, disperde rem. St. 'Ohe, iam satist uxór: comprime te, nímium tinnis.

Relínque aliquantum orátionis, crás quod mecum lítiges.

V. 1. Die Handschr. stellen quia haec; dann müsste man myropoles schreiben. — V. 2. Über decent s. oben. — V. 6. quid id est überliefert; entweder qui oder tu zu streichen. — V. 7. senum konnte vor senem leicht ausfallen. — V. 11. Über den iambischen Anfang bibe es s. oben; weniger wahrscheinlich wäre ein hypercat. oct. iamb. — Die Handschr satis uxor est; vielleicht uxorst.

# Cist. IV, 2, 19 ff:

Ohne Änderung:

Nam et intús paveo et foris formido: ita nunc utrobíque Métus me agitat: illo sunt hómines miseré miseri. 'Ille nunc laétus est e. q. s.

# Epid. I, 1, 88 ff:

Das bisher irrig genommene Metrum lässt sich ganz sicher herstellen. Es sind troch. sept. denen ein cret. dim. vorangeschickt wird:

Néque ego nunc quómodo

Me éxpeditum ex ímpedito fáciam consiliúm placet. 'Ego miser pérpuli

Meîs dolis senem út censeret, sûam sese emere filiam. 'Is suo filio

Fídicinam emit, quam ípse amavit, quam ábiens mandavít mihi. 'Is sibi nunc álterum

'Ab legione addúxit animi caúsa: corium pérdidi.

Nam úbi senex sénserit,

Síbi data esse vérba, virgis dórsum despoliét meum.

Dadurch fallen alle Änderungen weg. Auch das Folgende bedarf keiner künstlichen Herstellung, sondern:

At enim tu praecave! — Nihil est istuc! plane hoc corruptumst caput.

> Néquam homo es 'Epidice. Qui lubidost mále loqui?

Quía tu tete déseris. Quíd faciam? Men' tú rogas?

Tú quidem antehac aliís solebas dáre consilia mútua,

Die kurzen Verse entsprechen ganz der Situation und dem vortrag des nachdenkenden, sich selbst fragenden und sich selbst, wie einer fremden Person, wieder antwortenden Epidicus. — Der erste Vers liesse sich durch Wiederholung von nihit est istuden vorhergehenden ähnlih machen:

'At enim tu praécave!

Níhil est istuc! níhil est istuc! pláne hoc corruptúmst caput.

### Epid. 11, 1, 1 ff:

Die Eingangsverse lassen mehrfache Messung zu, entweder: Plerique homines, quos quóm nihil refert, púdet, ubi pudéndumst.

> 'Ibi eos deserít pudor Quom úsus est ut púdeat.

oder cret. dim. mit troch. tripod. cat.:

Plérique hominés quos, quom níhil refert, pudet,

'Ubi pudendúmst, ibi eos déserit pudor

Quom úsust ut púdeat.

wo der letzte Vers, ein cret. dim. auch acat. sein kann: Quom úsus est út pudeat, od. eine troch. tripod. acat. Ganz sicher lässt sich der darauffolgende Vers erkennen:

'Is adeo tu és: quid est, quod pudendum siet? Génere gnatam bono pauperem domum

Dúcere uxórem? praesértim eam, qua éx tibi

Commémores hanc quaé domist famíliam prognátam.

P. Révereor filium. A. At pól ego te crédidi
Uxórem quam tu éxtulistí pudore éxsequi,
Quoíus quotiéns sepulcrúm vides, sárcuficas 10

'Ilico Orco hóstiis, néque adeo iniúria,
Quia licitumst éam tibi vívendo víncere. P. Oh,
Hércules égo fui, dum illa mecúm fuit:
Neque séxta aerumna acérbior
Hérculi quam illa inihi obiéctast. 15
A. Pulcra édepol dos pecúniast. P. Quae quidem pol
non marítast.

V. 8 und 9 hängen mit einander zusammen; die Sylbe ux wird wegen Elision der Endsylbe von credidi noch zu V. 8 gezogen. Solche syllabae concatenatae, auch von späteren Dichtern gebraucht (z. B. Virg. Aen. VII, 160) sind bei Plautus nicht ausgeschlossen. Zwar bestätigt sich Pseud. 1334, wo es Ritschl im cret. Versmass annimmt, nicht, indem dort das Metrum vielmehr mit zwei bacch, tetr. schliesst, aber sicher und von Ritschl mit

Unrecht entfernt ist Bacch. 453:

Quís illic est? L. Mnesílochus gnati tui sodalis Pístocleri Haúd consimili ingénio atque ille est, qui in lupanari ádcubat.

— V. 15 ein cat. cret. trim. nicht ganz sicher, weil nicht cretischer Rhythmus, sondern iambischer vorhergeht. — Hermann Elem. 315 macht den ersten Vers durch Einsetzung von omnes zum troch. oct. vielleicht richtig.

# Epid. III, 1, 7 ff:

Das leicht erkennbare Metrum dieser Scene, von Bothe fast gänzlich verkannt, und mehr noch von Jakob, hat Weise grösstentheils richtig genommen. Nur hätte an V. 5 nicht geändert werden sollen, ein troch. oct.:

Cópiam tibí parare aliám licet: scivi equidem in principio und von V. 7 an ist zu messen:

Absúrde facis, qui angás te animi: si hercle égo illum semel prehéndero,

Núnquam inridére nos íllum inultúm sinam

Servom hóminem. S. Quid illúm ferre vís, qui tibí quoi Divítiae domí maxumaé sunt, is númmum 10

Núllum habes, néc sodalí tuo in te cópiast?

Ch. Si hercle hábeam, polliceár lubens: verum áliquid aliqua aliquó modo

Alicúnde ab aliqui, áliqua tibi spest, fóre mecum fortúnam. S. Vaé tibi, múrcide homo!

Ch. Qui tíbi lubet mihi mále loqui?

S. Quippe tú mi aliquid aliqué modo, alicúnde ab aliquibús blatis,

Quód nusquamst, néque ego id inmítto in aurés meas. Nec míhi plus adiuménti ades, quam ille quí numquam etiam nátust.

Der hiatus in V. 13 nach aliqui, wo man ihn übrigens durch spes est vermeiden könnte, und V. 16 nach modo ist erlaubt. — V. 14 ein cret. dim.

#### Trin. 236 ff:

Nach 9 bacch. tetram. einem bacch. dim. (der nicht gestrichen werden darf) und 2 iamb. sept. hört das allgemein erkannte und sichere Metrum auf und es folgt eine viel besprochene, den verschiedensten Versmassen zugetheilte Stelle; bei Ritschl:

Ita fáciam: ita placét.

'Omnium primum amóris artis quemádmodum expediant, éloquar. Númquam amor quemquám nisi cunidum póstulet se ho-

Númquam amor quemquám nisi cupidum póstulat se hominem ín plagas

Cónicere: eos petit, eôs sectatur, súbdole ab re cónsulit: Blandíloquentulúst, harpagó, mendax, cúppes,

Despóliator, látebricolarum hóminum corrúmptor,

### Celátum indagátor.

Ausser einigen Umstellungen ist darin blanditur nach subdole gestrichen und nach cuppes die Wörter averus, elegans und blandus inops als Glosse weggelassen, nach Hermann's Vorgang. Aber diese Wörter haben keineswegs das Aussehen von Glossemen, vielmehr ist gerade diese Häufung echt plauthisich. Jedenfalls richtig ist der Schluss des Verses nach indagator, während Hermann statt des folgenden troch sept. zwei bacch. tett. erzwingen wollte. Jedenfalls unrichtig ist der erste Vers: Ita ficiam, ita placét; auch der zweite empfiehlt sich nicht und ist erst durch Umstellung entstanden; abgesehen davon, dass die Sprache nothwendig das im Ambr. überlieferte vie expediant' verlangt. Darum hatte Bergk (Ind. lectt. Marb. 18<sup>18</sup>/<sub>50</sub>) Recht, sowohl Ritschl's als Hermann's Versuche zu verwerfen; er selbst schlägt einen neuen ungleich besseren. vor:

'Ita faciam: [mi] ita placet: ómnium primum

Amóris artis éloquar,

Quemádmodum se éxpediant: núnquam Amor Quémquam nisi cúpidum hominem póstulat Se in plagas cónicere: eós petit.

Eós sectatur, súbdole

Blanditur, ab re cónsulit.

Wenn jedoch dort behauptet wird, die Einsetzung des mit werde auch durch denn Sinn erfordert, so muss im Gegentheil die Weglassung des Dativ's als der stehende Gebrauch erklärt werden cf. z. B. Rud. III, 6, 42; IV, 4, 93; Fpid. I, 1, 89. Die heiden cretici trimetri haben zwar an sich nichts auffallenes, dürften jedoch an dieser Stelle etwas Bedenken erregen. Der Haupteinwand aber, der sich gegen dieses Metrum vorbringen lässt, ist das Nichtübereinstimmen des Gedankenschlusses mit dem Versschlusse in V. 3. Mit guendändendum se expedient ist das Thema ausgesprochen und abgeschlossen. Mit nunquam amor beginnt die Durchführung desselben, und in diesem Falle muss nach plautinischer Sitte unbedingt mit Nunquam ein neuer Vers beginnen. Die Art, wie das Folgende gemessen und geän-dert wird, erklärt Bergik selbst als einen sehr unsicheren Versuch:

Blánduliloquentulust, hárpago, méndax, Avárus, cuppés, elegáns, despoliátor,

Latébricola, hominúm clandestinus corrúntor.

Celátum indagátor.

Dagegen lässt sich das Ganze in einer Weise messen, in welcher der jedesmalige Versschluss und der Bau jedes einzelnen Verses ganz dem plautinischen Gebrauche entspricht und zugleich alle des Versmasses wegen vorgenommenen Änderungen als unnöthig wegfallen: Ita fáciam: ita placet: omniúm primum amóris Artís eloquár, quemadmodúm sese expédiant. Núnquam amor quémquam nisi cúpidum hominem póstulat Se in plagas conícere: eos petit, eós sectatur súbdole,

Blandítur, ab re cónsulit. 5
Blandíloquentulúst, harpagó, mendax, cúppes,

Avárus, elegans,

Despóliator, látebricolarum hóminum corrúmptor, Blandús, inops, celátum indagátor.

V. 2. Statt sese hat A se. — V. 4. sectatur subdole ist zu verbinden, wie schon die Alliteration zeigt. — V. 7. Über die iamb. tripod. s. oben. — V. 9. Ein trim. bacch. als Clausel.

#### Trin. 279 f.:

Féceris par tuis céteris factis, Sí patrem pércoles [tuâm] per pietatem

Der zweite Vers scheint vielmehr bacch, zu sein und zwar entweder:

Patrém si tuúm percolés per pietátem denn die Überlieferung ist patrem tuum si, oder: Patrém [tu] tuum si percolés per pietátem.

### Truc. II, 5, 1 ff.:

Leicht könnte man versucht werden, in dieser Scene eine ununterbrochene Reihe von bacchiaci finden zu wollen: 'Puero isti date mäumam. — Ut miserae matrés sollicitaéque ex animó sunt, cruciánturque: edepól commentúm male! quomque eám rem in corde ágito, nimió minus perhibémur malae quám sumus ingénio.' Doch ist dieser Schein nur ein täuschender und vielmehr:

Puero isti date mammam. —

'Ut miserae matrés sollicitaeque éx animo sunt crúcianturque.

Edepól commentúm male! quomque eâm rem in corde ágito, Nimió minus perhibémur malae, quám sumus ingénio. Egó prima dé me modó docta díco,

e. q. s.

#### True. 11, 7, 70 ff.:

Der meist zu troch, sept. entstellte Text (72-75) ist, wie andere Partieen derselben Scene cretisch. Bothe hat einiges richtig. An dem troch, sept. 70 ist nichts zu ändern:

Périi hercle hodie, ni húnc a te abigo. G. 'Accedam huc modo: adi húc modo.

Weiter heisst es: 'S. Etiam seelns viri "minitare? quem ego offatim iam iam concipilabo.' Das dreifache tam ist zwar für die Situation ganz passend, aber da man einen troch. octon. erwartet, wahrscheinlich ganz zu streichen und vielleicht von einem Schauspieler hinzugefügt. Dann hiesse dieser Vers:

Etiam scelus virí minitare, quém ego offatim cóncipilabo. Weniger empfehlenswerth ist die Emstellung ego quem ôffatim iam côncipilabo, wodurch ein iam stehen könnte. Von da beginnt das cretische Metrum:

Quíd tibi huc véntiost? quíd tibi hanc áditiost? Quíd tibi hanc nótiost, ínquam, amicam meam? Emoriere ócius, sí manu níceris. G. Quín manu nícerim? S. Fác quod iussí: mane. Jám ego te hic óffartim cónficiam. G. 'Occidi. St. 'Optumumst. G. Cáptiost.

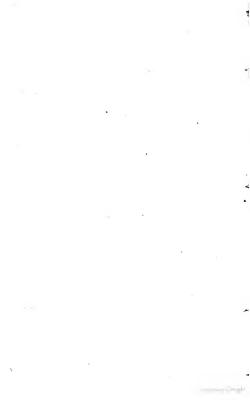

Hiatus.

Digitized by Geog

•

Bekanntlich verdankt man Bentley die Erkenntniss, dass ein einsylbiges, auf einen langen Vokal oder m ausgehendes Wort, wenn es die betonte erste Kürze einer aufgelösten Arsis bildet (qui erat, quem amat) mit dem folgenden Vokale Hiatus bilden kann und zugleich durch denselben verkürzt wird (Sched. metr. Ter. §. 8, Horat. Carm. III, 14, 11; auch zu Horat. Sat. II, 2, 28; Ter. Adelph. V, 8, 23; Hec. V, 2, 21). Nach dieser wichtigen Entdeckung trat der weitere Fortschritt durch Hermann ein, der theilweise nach Wase's Vorgang den Hiatus auch für andere Fälle, namentlich für die Cäsur der asynartetisch gebauten Verse nachwies (Elem. doct. metr. p. 149, 160, 190, 207). Darauf behandelte Linge denselben Gegenstand in einer eigenen Schrift: de hiatu in vers. Plaut. Urat. 1817 und erklärte ausser einigen anderen, zum Theil richtigen Bestimmungen den Hiatus am Ende einer jeden Dipodie für zulässig. Gesetzt dass man wirklich auch die iambischen Verse in seiner Weise nach trochäischen Dipodieen messen könnte, so würde doch ienes Gesetz nur dann auf Billigung Anspruch machen können, wenn sich ihm entweder alle Fälle fügen würden, oder doch wenigstens in so überwiegender Majorität, dass die Zahl der entgegenstehenden dagegen verschwinden würde und zur Änderung Berechtigung böte. Da dieses aber keineswegs der Fall ist, so kann das Gesetz auch nicht als solches anerkannt werden. - Am entschiedensten gegen den Hiatus sprach sich Ritschl in einer Streitschrift gegen Geppert aus (Rhein. Mus. V. Jhrg. 1847. p. 136 ff.). Gepperts Antwort erfolgte: 'Über den Codex Ambrosianus' p. 42 ff. und entscheidet sich dahin, dass zwei Sylben, welche nicht mit einander in gleichem Tonverhältniss stehen, auch nicht mit einander zu coalesciren brauchen und nur zwischen zwei Sylben, welche zusammen an unbetonter Stelle stehen, dieses von rhythmischer Seite gefordert werden könne; eine Annahme, der man übrigens in dieser Ausdehnung keineswegs beitreten kann. nächsten Jahre erschienen Ritschl's Prolegomena, in denen folgende Gesetze aufgestellt sind. Ausser dem bekannten qui ego,

näm erat u. dergl. und den Cäsuren asynartetischer Verse und dem Eintreten einer grösseren Pause im Vortrag werden nur noch die durch das nomen proprium entschuldigten Vergiliae occidunt (Amph. I. 1, 119) und Dianae 'Ephesiae (Bacch. 307) und die drei Verse des Mercator (181, 479, 888) in denen der trochäische Septenar mit Tuam amicam beginnt, ihrer auffallenden Gleichartigkeit wegen für zulässig erklärt. Ferner müsse der Hiatus in der Arsis statt finden: in der Thesis sei nur im anapästischen Versmass der Fall gestattet, wo ein Anapäst mit einem einsylbigen, auf einen Vokal endenden Worte beginne z. B. st amant, të amabo. — Mit dieser Beschränkung war jedoch selbst Fleckeisen nicht einverstanden und dehnte in den Jahn'schen Jahrbüchern 1850 p. 49 ff. das Gesetz dahin aus. dass alle einsylbigen, auf einen langen Vokal oder m auslaufenden Wörter mit einem folgenden kurzen Vokale nicht zu coalesciren brauchen sowohl in der Arsis als in der Thesis und ohne Beschränkung der Versmasse. Lachmann's gleichzeitig erschienene Ausgabe . des Lucretius schützte den Hiatus nicht nur bei zweisvlhigen Wörtern wie Patri avoque-dómi erat u. dergl. sondern auch bei mehrsylbigen; obsecró ut intuéntur, und vindicirte unter gewissen Bedingungen nicht bloss Erlaubtheit, sondern selbst Nothwendigkeit des Nicht-Coalescirens der Vokale (p. 195, 198, 387). Ferner vergl. Wase: der Senar p. 52 ff., Schneider Elementarl. I. p. 113 ff.

Die Unwahrscheinlichkeit des Hiatus sucht Ritschl dadurch zu beweisen, dass selbst beim Personenwechsel die Synalöphe eintrete, wovon sich auf die übrigen Stellen schliessen lasse. Aber in diesem Argumente liegt kein zwingender Schluss. So wenig man aus der häufigen und gewöhnlichen Elision der ersten Sylbe in qui amänt, si erät u. dergl. wo dieselben einen Iambus bilden, auf die Unwahrscheinlichkeit des selteneren aber bekannten Hiatus qui amänt, si erät schliessen dürfte, und so wenig man diejenigen Stellen, in denen beim Personenweches die Elision nicht eintritt, zum Ausgangspunkte nehmen dürfte, um die übrigen, in denen sie eintritt, zu corrigiren, ehenso wenig ist der umgekehrte Schluss anwendbar; denn der Stand der Frage war von jeher nur der, oh nicht neben der gewöhnlicher un Elision oft auch der Hiatus statthaft sei. Dass übrigens

der Hiatus, wie Geppert meint, als Mittel zur Deutlichkeit im Vortrage gebraucht werde, hat Ritschl mit Recht verworfen. Die Römer bedurften eines solchen Mittels ohnehin nicht, indem sie die elidirten Sylben in der Aussprache nicht unterdrückten, sondern deutlich hören liessen. Am besten erkennt man diess aus Gellius XIII, 20, wo es heisst, der Vers des Virgilius:

Turrim in praecipiti stantem

welche Worte der Anfang eines Hexameters sind, wäre bei weitem nicht so wohlklingend, wenn Virgilius turrem statt turrim gesetzt hätte. Und doch fällt gerade die Endung im oder em in die Elision. Darum müssen die Vokale, in denen hier der ganze Unterschied liegt, deutlich gesprochen worden sein \*).

Um in der vielbesprochenen und so verschieden beantworteten Frage des Hiatus wenigstens in den Hauptsachen zu einem sicheren Resultate zu gelangen, giebt es nur ein Mittel. Man studire den ganzen Plautus mit alleiniger Hinsicht auf diesen Gegenstand von Anfang bis zu Ende kritisch durch, notire sich mit Hinauswerfung aller modernen Interpolationen jede an sich unverdächtige, durch gemeinsames Zeugniss des BCD und wo es möglich ist. des A gesicherte Stelle und ziehe, ohne weder für noch gegen den Hiatus eingenommen zu sein, daraus seine Schlüsse. Nur wenn man auf diese Weise den Dichter aus sich selbst erklärt und die Erscheinungen in ihrer Totalität vor Augen hat, lässt sich ein Urtheil bilden; einzeln herausgenommene. der Emendation bald mehr, bald minder zugängliche Stellen sind eine sehr gefährliche Basis für die Entscheidung. Es sind aber drei verschiedene Arten des Hiatus genau von einander zu unterscheiden.

<sup>\*)</sup> Dagegen konnte sich der Schlussconsonant m in der Aussprache verlieren. So sagt wenigstens Diomedes p. 447; Velius Longus p. 2238 der zugleich bemerkt, dass Einige selbst in der Schrift beim Schlusse eines Wortes mit m und Beginne des folgenden mit a das Verschwinden des Consonanten m dadurch ausdrückten, dass sie denselben nur zur Hälfte schrieben. Und Quintilian IX, 4, 40: 'm obscuratur et tantum aliqua inter duas vocales nota est, ne ipsac cocant.' v. Lachm. ad Lucr. p. 131.

## I. Hiatus in der Cäsur.

Als erstes Gesetz ist aufzustellen, dass Plautus nicht nur einige, sondern alle Versgattungen asynartetisch gebaut hat, und darum in der Hauptcäsur, derjenigen Cäsur, welche den Vers in zwei wirklich oder annähernd gleiche Hälften theilt, der Hiatus immer erlaubt ist. Für die iambischen und anapästischen Septenare und Octonare sowie die trochäischen Octonare ist es bereits durch Hermann festgestellt und die Anwendung bei unserem Dichter eine so häufige, dass es keines besonderen Nachweises bedarf. Im trochäischen Septenare käme es nach Ritschl's Bemerkung Prolegg, p. 143 nur selten vor, während er in der Vorrede zu den Menaechmi p X zugesteht, dass in diesem Stücke die Beispiele häufig sind und die beiden Vershälften oft durch den Hiatus geschieden sind, auch wenn sie durch den Zusammenhang sich nahe an einander schliessen. Ritschl sucht diess dadurch zu erklären, dass die Menaechmi das älteste Stück des Dichters zu sein scheinen, was aber keine Geltung haben kann, auch wenn sich die frühe Abfassungszeit der Menaechmi nachweisen liesse. Denn hauptsächlich darum sind die Beispiele in den übrigen Stücken bei Ritschl so selten, weil er sie darin seiner in den Prolegomena ausgesprochenen Ansicht zu Folge grösstentheils durch Änderungen entfernt hat. Wie wenig die Menaechmi von den übrigen Komödien abweichen, wird sich durch Vergleichung deutlich ergeben.

Amph. I, 1, 121; 168:

Crédo ego hac noctú Nocturnum | óbdormivisse ébrium. Mírum ni hic me quási muraenam | éxossare cógitat. Selbst 250 ist nichts zu ändern:

Quí cũm Amphitruóne hinc una  $\mid$  íveram in exércitum. 278:

Cádus erat vini: índe implevi | írneam. S. Ingressúst viam. I, 3, 13:

'Ego faxim te 'Amphitruonem | ésse malis quám Jovem, die Umstellung*alim sesse* nicht nothwendig.

20; 25:

Cárnufex, non égo te novi? | ábin a conspectú meo? Clánculum abii á legione: | óperam hanc subripuí tibi wofür Fleckeisens Umstellung hanc operam ohne Grund ist; im Anfange vielleicht Abii clanc. zu stellen. V. 34 betont man weit besser eådem als mit Fleckeisen ĕådem:

Nám qua noctu ad mé venisti, | eâdem abis. J. Quor mé tenes?

II, 1, 81:

Nón ego cum vinó simitu | ébibi imperiúm tuum II, 2, 165:

Huíc dedisti, posthac rursum | óbsignasti clánculum wiewohl auch obsignavisti stehen kann.

217:

Quíd si adduco tuûm cognatum | húc a navi Naúcratem? IV, 1, 4; 7:

'Apud emporium atque in macello | in palaestra atque in foro

Núnc domum ibo atque éx uxore | hánc rem pergam exquírere.

im letzteren Verse war Fleckeisens Einsetzung von mea wieder zu entfernen.

IV, 2, 12:

Quídum? M. Quia senécta aetate  $\mid$  á me mendicás malum, keineswegs in einzusetzen, wie Fleckeisen thut; ebensowenig eum in V. 16:

Seú patrem seu avóm videbo | óbtruncabo in aédibus V, 1, 42; 76:

Mánibus puris, cápite operto: | íbi continuo cóntonat. 'Ego Tiresiam cóniectorem | ádvocabo et cónsulum. Asin. I, 3, 46:

Díem aquam solem lúnam noctem | haéc argento nón emo. II. 2. 52:

Si istam firmitúdinem animi | óbtines, salví sumus. die Umstellung *si istanc animi firm*. zu entfernen.

66; 80; 99:

'Animum advorte, ut aéque mecum | haéc scias. L. Taceó. L. Beas. Aít se ob asinos férre argentum | átriensi Saúreae. Défraudare, díxit sese | óperam promissám dare.

III, 1, 14; 29; 31; 38:

'Et meam partém loquendi | ét tuam tradó tibi, Núnc adeo nisi mi húc argenti | ádfert vigintí minas, Híc dies summúst apud me | ínopiae excusátio, Síne me amare unum 'Argyrippum | ánimi causa quém volo,

von Fleckeisen mit Recht alle vier beibehalten.

V, 2, 1; 33; 44; 84:

Aín tu meum virum híc potare | óbsecro cum fílio? Quíd fatere? D. Me éx amore | huíus corruptum óppido. Díc amabo, an foétet anima | úxoris tuae? D. Naúteam Cano capite té cuculum | úxor ex lustrís rapit.

Nur den letzten hat Fleckeisen beibehalten, die vorhergehenden entfernte er durch die Umstellungen potare hic, anima foetet und die Einschaltung huius [esse].

Epil. 5:

Núnc si voltis déprecari | huíc seni ne vápulet.

Aul. II, 1, 56:

'Et tu frater. M. 'Ego conveniam | Eúclionem sí domist. II, 2, 74:

Vídeo hercle ego [te] me árbitrari | Eúclio hominem idó-

IV, 1, 16:

Néque sua opera rédiget un quam | in splendorem compedes V, 1, 2:

Quádrilibrem aulam, aúro onustam | hábeo: quis mest dítior?

Capt. II, 2, 81:

Eûm si reddis, mîhi praeterea | únum nummum né duis wo weder Geppert's *nummulum* noch Fleckeisens Einschaltung von *tu* anzunehmen ist.

99:

Né vereare: meô periclo | huîus ego experiár fidem,

sei es dass man periclo oder periculo schreibt\*), jedenfalls ist die Umstellung eqo huius unnöthig.

II, 3, 89:

Séquere me viáticum ut dem | á trapezitá tibi. denn so lautet die richtige Überlieferung.

III, 4, 73:

Mórdicus. A. Neque pól me insanum | Hégio esse créduis wo Geppert unnöthig tu einsetzt.

IV, 2, 67; 81; 82:

Júben an non iubés adstitui | aúlas, patinas élui? Nón enim es in sénticeto: | eô non sentis, séd iube Vása tibi pure ádparari | ád rem divinám cito.

Ne iste édepol vinum poculo pauxillule

Agedum, Stiche, uter démutassit, póculo multábitur

Si sémel amoris póculum accepit mere

unantathar sind. Er entschuldigt sie damit, dass in allen dreien das fragiehe Word disselbe Stelle einenhem, was aber kaum gesagt werden kann, da die Versfüsse der trochäischen Septenare und iamhischen Senare mit einander nicht commensurabel sind. Dehre ist es offenhar nur Zafall, dass in den beiden Senaren das Wort an derselben Stelle steht, und kann nicht anderes daraus geschlossen werden, als dass eben sowohl poeulsm als poelsm gebraucht wird, je nachdem der Vers es erfordert. Nicht anders it mit periculum. Hier bot sich dem Dichter die volle Form von setbat als Schlosse der Verse dar, während er sie innerhalb des Verses nur mit Eisloin oder mit Betonung der letzten Sylbe anwenden konnte. Beides findet sich auch, und mas hat nattrijch kein Becht zur Anderung: Röd. III, 3, 19

Capitálique ex perículo orbas auxilique opúmque huc.

und I, 2, 80:

Nunc núnc periculienst: eiecit álteram.

letzteres ist ein von Fleckeisen mit Unrecht gestrichener Vers. Sowohl die

<sup>\*)</sup> Kampmann Res milit. Planti p. 21 behauptet, dass die syncopirten Formen notinenbal des Verses, die vollen Formen soleher Worter nur am Ende des Verses gelezuucht werden. Nur für poeudom statuirt er eine Aumahme; dieses finde sich auch innerhalb des Verses mit der vollen Form. Fleckeisen Philol. II. p. 112 f. nimmt Kampmanns Bemerkung auf und will auch peculium nicht ausgenommen wissen. Er nimmt darum an dem widerstebenden Stellen unberechtigte Anderungen vor (nur Asin. IV.). 25 ist richtig nach B hergestellt, was übrigens sehon Hermann Epit. doct. mets. 514 vorgeschalegen hatte, wie Curc. II., 3, 80 sehon Bothe und Weise poclum herstellten. Dagegen muss Fleckeisen selbst zugestehen, dass folgende dris Verse Sich. 272, 273 Truc. 1, 1, 223 Truc. 1, 122

V, 2, 23; 24:

Sérva Juppitér supreme | ét me et meum gnatúm mihi. Phílocrates per tuûm te genium | óbsecro exi, té volo. V, 4, 19:

Quíd tu ais? addúxtin illum | huîus captivom filium? nichts umzustellen.

Bacch. 86; 394; 416; 431; 447; 462; 492; 544; 692; 757:
'Atque ecastor ápud hunc fluvium | áliquid perdundúmst tibi.

Nám pol meo quidem ánimo ingrato | hómine nihil impénsiust

Paúlisper Lyde ést lubido | hómini suo animo óbsequi 'Inde de hippodromo ét palaestra | úbi revenissés domum 'Itur illine iúre dicto: | hócine hic pactó potest Vérum ingenio plús triginta | ánnis maiust quam álteri. Víden ut aegre pátitur gnatum | ésse corruptúm tuum Síbi ne invideátur, ipsi | ígnavi recté cavent

Vernachlässigung der Cäsur als der Wortaccent lässt sich hinreichend vertheidigen. Men. 841: 'Vaé capiti tuo. M. Ecce Apollo mi éx oraculo imperat' bedarf keiner Umstellung. Wäre Kampmanns und Fleckeisens Regel richtig, so müsste sie sich auch auf diejenigen syncopirten Wörter anwenden lassen, in denen die der syncopirten Sylbe vorhergehende Sylbe kurz ist z. B. populus, poplus. Aber hier fiel der oben angegebene Grund weg und es bot sich umgekehrt poplus besser als Schluss, während innerhalb des Verses beide Formru gleich gut waren. Darum finden wir Capt. IV, 2, 34; Poen. III, 1, 21; Aul III, 5, 11; Aul. II, 4, 6; Most. 15; Pers. 408:

Túm piscatorés qui praebent *pópulo* piscis foétidos. Praésertim in re *pópuli* placida atque interfectis hóstibus In máxumam illuc *pópuli* partemst óptumum Bellum ét pudicum véro prostibulúm *popli* Tu urbánus vero scúrra, deliciaé *popli* Impúre inhoneste iniúre inlex labés *popli*.

Auch amiculum steht am Anfang des Verses Cist. I, 1, 114:

'Amiculum hoc sustôlle saltem. S. Síne trahi, quom egomét trahor. Aus all dem geht hervor, dass es ganz einerlei ist, ob man in obiger Stelle der Captivi periculo oder periclo liest; nimmt man das erstere, so wird die letzte Sylbe elidirt, wenn das zweite, so ist Hiatus in der Cäsur. — Die syncopirten Formen wurden schon in früher Zeit neben den vollen Formen 'gebraucht; poplus findet sich schon im carmen Saliare.

Quíd vis curem? M. Ut ád senem etiam | álteram faciás viam

Númquid aliud? C. Hóc atque etiam | úbi erit accubitúm semel.

Cas. II, 3, 33; 43; 47:

Sí ego iu os meum víni guttam | índidi. C. Immo age út lubet

was der Betonung meum vini vorzuziehen ist.

Mírum ecastor té senecta | aétate officiúm tuum

Nós oportet ópitulari | único. S. At quamquam únicust. III, 2, 20:

gatúr sciens.

Própter operam illíus hirqui | ímprobi atque edéntuli.

V, 4, 17; Bácchae ergo hercle, uxór Bacchae hercle | úxor. A. Nu-

oder nach dem ersten hercle.

Cist. III, 3:

Quámquam in vita té carebo, | ánimum ego inducám tamen Curc. II. 3. 90:

Tú tabellas cónsignato, | híc ministrabit, ego edam.

IV, 1, 13: Quí mendacem et glóriosum | ápud Cloacinaé sacrum

IV, 4, 11:

Fleckeisen betont apud.

Príusquam te huic meaé machaerae | óbicio mastígia. V. 2. 16:

Mé reposcis? T. Quam áb lenone | ábduxti hodie scélus

viri für Fleckeisens [tu] hodie wäre wenigstens abduzisti leichter gewesen.

20; 21:

'Ego quidem pro istác rem solvi | áb trapezitá meo, Quam égo pecuniám quadruplicem | ábs te et lenone aúferam.

Fleckeisen setzt wieder unnöthig ab ein.

V, 3, 2; 12:

Nam ét bene et male crédi dico, | id adeo hodie expértus sum 'Atque ita te nervó torquebo | ítidem ut catapultaé solent. Epid. I. 1, 3:

Réspice vero Thésprio. T. O, 'Epidicumne ego cónspicor? zugleich durch die Interjektion entschuldigt.

I, 2, 38; 62;

Quíd istic facimus vérba? huic homini | ópust quadragintá minis.

Ne híc foras ambulét neve usquam | óbviam veniát seui. II, 2, 96;

'Ubi erit empta ut áliquo ex urbe | ámoveas nisi quíd tua wiewohl man hier nisi [si] schreiben kann.

Men. 219; 399; 407; 431; 435; 611; 626; 667; 681; 847; 870; 923; 930; 950; 1013; 1072; 1091; 1112:

Spórtulam cape átque argentum: | éccos tris nummós habes 'Ego quidem neque únquam uxorem | hábui, neque habeó, neque huc,

Néscio quem múlier alium | hóminem non me quaéritas, Eâmus intro. M. Jám sequor te: | húnc volo etiam cónloqui

Håbeo praedam, tantum incepi i operis, sed quantum potest, Cérte familiárium aliquoi i fratus'. M. Nugás agis. Ne illam ecastor foénerato i åbstulisti: sic datur. Nam éx hac familiá me plane i éxcidisse intélligo.

Nai de and a marian are panie | extenses mengo Tbi dedi quidem illam ad phrygionem | út ferres pauló prius Ni óccupo aliquod míhi consilium, | hi domum me ad se auferent. Séd quis hic est, qui mé capillo | hínc de cursu déripit,

Die mihi hoc, solent tibi unquam | 6culi duri fieri Pérdormisco si resolvi | árgentum quoi débui Hélleborum potábis faxo | áliques trigints dies Máxumo hodie malo hércle vostro | ístunc fertis: míttite, Ego hunc censebam te ésse: huic etiam | éxibui nesétium

Mémorat: meliust nós adire | átque hunc percontárier Cúm patre ut abi Tarentum | ád mercatum: póstea Hievon sind einige bei Ritschl mit Unrecht geändert, dagegen 841 mit Unrecht eingeführt, da die Handschriften richtig stellen mit £o oraculo imperat. Merc. 598:

Séd isnest, quem curréntem video? | ípsus est, ibo óbviam nicht mit Acid. u. Ritschl *is* einzusetzen. Ebensowenig *iam* mit Bothe u. Ritschl in V. 666 umzustellen:

Nám mihi nihil relícui quicquam | áliud iam esse intéllego 858:

Me úsque quaerere íllam quoquo | hínc abductast géntium Ritschl wieder entfernt durch [ea] hinc.

862:

Nón concedam néque quiescam | úsquam noctu néque dius 901:

Sí tu vera dícis, pulcre | aédificatas árbitro. woran nichts zu ändern war.

957:

Quási tu nunquam quícquam adsimile | huíus facti féceris 966:

Dí me servant. E. Tíbi [iam] amicam | ésse nullam núntio iam ist von Ritschl eingesetzt; halten lässt sich auch tibr amicam. 1020:

Neú quisquam posthác prohibeto | ádulescentem fílium von Ritschl durch Umstellung ohne Grund beseitigt.

Mil. 211 nach A:

Nam ós columnatúm poëtae | ésse audivi bárbaro 237:

Núnc sic rationem íncipissam | hánc instituam astútiam 279:

Máxumum in malúm cruciatum | ínsiliamus. P. Tú sali. 309:

Dúm ego in tegulís sum, illaec se | hóspitio edidít foras oder sese.

339:

Scín tu nullum cómmeatum | hínc esse a nobís? S. Scio. denn Ritschl's huc ist unnöthig. Ferner herzustellen 448:

'An ista non sit Phílocomasium | átque alia eius símilis sit 639; 692; 790; 1168; 1180; 1322; 1376; 1398; 1402; 1408; 1411; 1426:

'Ut apud te exemplum éxperiundi | hábeas neu rogés foris Praécantrici, cóniectrici, | áriolae atque arúsp<sup>icae</sup> Séd quid ea usus ést? P. Ut ad te  $\mid$  câm iam deducás domum

Ne îlle mox vereatur intro | íre in alienam domum 'Id connexum in humero laevo | expapillato brachio Nam tu quamvis potis es facere | út fluat facetiis Stulte feci qui hunc amisi: | îbo hinc intro nunc ïam Quin iam dudum gestit moecho | hoc abdomen adimere Quor es ausus, subigitare | alienam uxorem impudens 'Obsecro hercle te ut mea verba | audias priusquam secat Jura te non nociturum esse | homini de hac re nemini Si posthac prehêndero ego te | hic arcebo testibus.

In dem dritten dieser Verse beseitigt Ritschl den Hiatus durch ted, im vierten durch [huc] introire, im sechsten durch adfluat, im zehnten durch mea verba ut, im elften durch nociturum non, im zwölften durch separabo für arcebo.

Most. 380; 389; 394; 971; 1047:

'Igitur demum fódere puteum, | úbi sitis faucés tenet Sátin habes si ego ádvenientem | íta patrem faciám tuum Nam íntus potate haú tantillo | hác quidem causá minus Quí postquam pater ád mercatum | ábiit hinc, tibícinam Eâque eduxi omném legionem, | ét maris et féminas

en für hem in V. 1180 ist ebenfalls unnöthig.

Pers. 566; 576; 647; 665; 794:

'Evortes tuo árbitratu | hómines fundis fámiliis Quíd agis hospes? S. Vénio adduco | hánc ut dudum díxeram

Núnc et illum miserum ét me miseram | aéquomst nominárier

Tuô periclo séxaginta | haéc datur argentí minis 'At tibi ego hoc contínuo cyatho | óculum [hoc] excutiám tuum

Im zweiten Verse war das eingesetzte tibi wieder zu entfernen. V. 3 kann man auch betonen illum miserum; V. 4 bedarf der Änderung dabitur nicht. Hingegen V. 836 brachte Ritschl den Hiatus erst durch Änderung in den Text.

Poen. I, 2, 84; 173; 177; 178; V, 5, 11:

Quid eo opust? M. Ego dicam, ut illi | ét tibi limén caput 'Em mel, em cor, ém labellum, | ém salutem, em sávium Síc enim dicerés sceleste | huius voluptas, te óbsecro, Huius mel, huius cor, huius labellum, | huius lingua, huius sávinm

'Ita replebo [eam] átritate, | átrior multo út siet Auch I. 2. 160 nicht eré sondern ere besser.

Nóli amabo suscensere | ero meo causá mea

Pseud. 390; 614; 734; 751; 983; 1232; 1244;

Paúci ex multis súnt amici | hómini certi quí sient. Nam haéc mihi incus ést, procudam l'égo hodie hinc multós dolos.

'Ego dabo, ne quaére aliunde. P. O | hóminem opportunúm mihi

Séd quid es actúrus? P. Dicam: | úbi hominem exornávero Hánc epistulam áccipe a me: | hánc me tibi jussít dare, Pseúdulus mihi cénturiata | hábuit capitis cómitia Súperavit dolúm Troianum | átque Ulixem Pseúdulus

Nirgends etwas zu ändern. 1183 aber, wo Ritschl den Hiatus durch seine Änderung einführte, gehört nicht hieher.

Rud. III. 2, 29: IV. 4, 61: 73: V. 3, 1: 54:

Ouibus advorsum iús legesque | insignite iniúria hic 'Ibo hercle aliquo quaéritatum | ignem. D. Quid quom invéneris?

Cárnufici aut taléntum magnum | aút hunc hodie sistere. Séquere hac: ubi istic lénost? heus tu, | hém tibi: hic habet vídulum

Máxume. D. Pro illó dimidio | égo Gripum emittám manu. Stich. 90; 507; 716; 728;

Sálve mi pater. A. Et vos ambae: | ílico agite abscédite Rédisse video béne gesta re | ámbos te et fratrém tuum. Haút tuum istuc est té vereri: | éripe ex ore tíbias. 'Uno cantharó potare, | únum scortum dúcere

V. 2 ist diess die richtige auch von A bezeugte Lesart, die Ritschl nicht hätte verlassen sollen, wie V. 3 nicht die Umstellung des Acidalius: vereri te und V. 4 nicht et, eine Einschaltung des Camerarius, aufzunehmen war,

Trin. 606; 613; 907; 990; 1025; 1059; 1071; Nón credibile dícis. S. At tu l'édepol nullus créduas Póstremo edepol égo istam rem ad me | áttinere intéllego Lúbet audire. S. llli édepol-illi- | -îlli-vae miseró mihi Vápulabis meo árbitratu | ét novorum aedílium

Nísi etiam labórem ad damnum | ápponam epithecam ínsuper

'Eo domum. Ch. Heus tu asta flico, audi, | heús tu. S. Non sto. Ch. Té volo

Sátin ego oculis pláne video? | éstne hic an non ést? is est.

Der letzte Vers ist nach A.

True. II, 2; 65; II, 5, 19; II, 7, 26; II, 6, 60; IV, 3, 78; V, 71 (II, 117: 'Quémquem hominem attigerft, profecto | aût malum aut dampnúm dari' und II, 2, 16: "Advenisti huc nós tentatum | éxossatis óssibus' fallen durch andere Lesarten des A weg):

Núnc ad eram revidébo: sed eccum | ódium progreditúr

'Id illi morbo, íd illi scnio, | éa illi miserae míseriaest. Pállidast ut péperit puerum: | ádloquar quasi nésciam 'Accipe hoc: abdúcite hasce | hínc e conspectú Suras Séd nimium pol öpportune | écce ab se egreditúr foras

Meûm quidem te léctum certe | óccupare nón sinam.

Oft tritt an derselben Stelle des Verses zugleich Personenwechsel ein, wo dann der Hiatus doppelt entschuldigt ist. Mehrmals sind die Formen med und ted nach alten Änderungen aber gegen die Überlieferung statt me und te in den Text gedrungen Amph. II, 2, 74; Aul. III, 4, 3; Capt. III, 4, 21; Cas. II, 4, 11; Epid. II, 2, 10; Asin. I, 3, 12:

Hánc est obiurgáre, quae me | hódie advenientém domum Véluti Megadorás temptat me | ómnibus miserúm modis Et eum morbum mi ésse, ut qui me | ópus sit insputárier Séd utrum nunc tu coélibem te | ésse mavis líberum Id ego excrucior. E. Di hércle omnes me | ádiuvant, augént, amant

Sólus solitúdine ego te | átque ab egestate ábstuli. Dass die beiden Vershälften nicht immer durch Sinn und Con-

Dass die beiden Vershälften nicht immer durch Sinn und Construction von einander getrennt sind, ist aus vielen von obigen Beispielen ersichtlich. Nur der Fall ist sicher unmöglich, dass est von seinem Verbum oder Prädicat geschieden würde. Asin. V, 2, 45 betont zwar Weise: 'Bibere malim si necessum | ést, quam illam osculárier' aber est muss sich auch hier enclitisch an necessum anschliessen, und da man nicht Hiatus in illäm osc. annehmen darf, ist zu schreiben: si necessumst, quam illanc osc. Poen. IV, 2, 33 bietet sich dar: 'Ut enim ubi mihi vápulandumst, tú [tuum] corium súfferas. Auch Amph. I, 1, 199 'quid negoti | ést tibi?' hat Fleckeisen in seiner Ausgabe wohl mit Recht entfernt, wenn auch über die Art der Änderung noch die Frage sein kann. Anders verhält es sich, wenn est dem Verbum vorhergeht z. B. 'in urbem | ést ingressus' u. dergl.

Ebenso sicher wie im trochäischen Septenar ist der von Ritschl und Fleckeisen überall entfernte Hiatus in der Hauptcäsur, der penthemimeris des jamb. Senars cf. Hermann Elem. d. m. p. 191. Bei redlicher Benützung der Handschriften stellt sich die Zahl der Beispiele als eine so ansehnliche dar, dass jeder Zweifel scheitern muss.

Amph. prol. 89; 103; 125; 134; 143; 145; 146: Quid ádmirati | éstis, quasi veró novom Gravidam Alcumenam | úxorem fecít suam. Qui cum 'Amphitruone | ábiit hinc in exércitum Meas 'Alcumenae: | illa illum censét virum. Ego hás habebo | úsque in petaso pínnulas. Sub pétaso: id signum | 'Amphitruoni non erit. Ea sígna nemo | hórum familiárium.

I. 2. 9: 24: 36: Complébo atque omnem | 'Amphitruonis fámiliam. Sed 'Alcumenae | huîus honoris grátia. Cum 'Alcumena | úxore usurária.

III, 1, 12; 14; 15:

Si id 'Alcumenae | innocenti éxpetat Ego ádsimulabo | átque in horum fámiliam. Frustrátionem | hódie iniciam máxumam.

III, 2, 28:

Et id húc revorti, | út me purgarém tibi \*)

<sup>\*)</sup> Ritschl's schöne Entdeckung des dreisylbigen purigo (Ind. lect. Bonn 1854/55) ist nur dahin zu modificiren, dass dieses nicht die allein angewendete, sondern nur die neben dem zweisylbigen purgo geduldete Form ist.

III, 3, 21; 23:

Nunc tú divine | húc fac adsis Sósia. Fac 'Amphitruonem | ádvenientem ab aédibus

V. 2. 1:

Bono ánimo es: adsum | aúxilio Amphitruó tibi.

Asin. I, 1, 5; 89:

Si quid med erga | hódie falsum díxeris. Perficito argentum | hódie ut habeat filius.

IV, 1, 11; 12; 14; 24; 33:

Aliénum homonem | íntromittat néminem. Quod illa aút amicum | aút patronum nóminet. Forés occlusae | ómnibus sint nísi tibi. Ad córum ne quem | óculos adiciát suos. Spectándum ne quoi | ánulum det néque roget.

Aul. I, 1, 5; 26:

Nam mé qua causa | éxtrusisti ex aédibus? Nunc îbo ut visam | éstne ita aurum ut cóndidi.

2, 3:
 Queo cómminisci: | íta me miseram ad húnc modum.

II, 4, 37: Pulméntum pridem | efi eripuit míluos.

II, 5, 10:

Ubi sí quid poscam | ád ravim poscám prius. II, 6, 5:

Cererín Strobile | hás facturi núptias?

III, 6, 33: • Potáre ego hodie | Eúclio tecúm volo.

IV, 6, 12:

Inde óbservabo | aúrum ubi abstrudát senex.

IV. 8, 12:

Attát: eccum ipsum: | íbo ut hoc condám domum. Bacch. 6: 7:

Qui annís viginti | érrans a patria ábfuit. Verum híc Ulixem | ádulescens multo áutidit.

Verum hic Ulixem | ádulescens multo áutidit.

171; 249; 261; 269; 279; 301; 304; 354;

Posternom him in Fahanum lábii commisiá l

Postquam hínc in Ephesum | ábii, conspició lubens. Quid núnc qua causa | éum in Ephesum míscram Contínuo antiquom | hóspitem nostrúm sibi. Habétin aurum? | íd mihi dicí volo
Dum circumspecto, | átque ego lembum cónspicor.
Auférimus aurum | ómne illis praeséntibus
Quom extémplo a portu | íre nos cum auró vident
Senéx in Ephesum | ibit aurum arcéssere.

765; 799;

Seném tranquillum | ésse, ubi me adspéxerit. Constringe tu illi | 'Artamo actutúm manus.

833; 880: 900:

Forem hánc pausillum | áperi: placide, né crepa. Me sérvavisti: | hém quam mox dicó dabo? Illa aûtem in aedem | ábiit aedem vísere.

1071:

Domúm reduco | íntegrum omnem exércitum.

Capt. arg. 1:

Captúst in pugna | Hégionis filius. 1, 2, 60:

Nam eccum hic captivom | ádulescentem habeo 'Alium

II, 3, 4; 12:

Nam ego aéstumatum | huíc dedi vigintí minas \*) Quom sérvitutem | íta fers ut terrí decet. III, 5, 51:

Sed målene id factum | årbitrare? H. Péssume.

Cas. prol. 49: Amát efflictim i ét item contra filius

II. 5, 35: 39:

Tibi ét Chalino: | íta rem natam intéllego. Non égo istud verbum | émpsim titivillitio.

III, 4, 10:

Tuam arcéssituram | ésse hinc uxorém meam

Cistell. I, 2, 20; I, 3, 15; 33; 34; II, 3, 7; 12; 27; 31; 75; 76:

Postquam eâm puellam | á me accepit ílico Ubi hábitabat tum: | ílla quam comprésserat Peperísse gnatam | átque eam se servo ílico Dedisse éxponendam: | ílle extemplo sérvolum

<sup>\*)</sup> Diese Messung ist besser, als huic zweisylbig zu nehmen.

Dico ei quo pacto | éam ab hippodromo viderim Age pérge quaeso: | ánimus audire éxpetit. Ne déserat se: | eām suam esse filiam \*) Serváte me di | dösecro. M. At me pérditis. Ego eam proieci: | ália mulier sústulit. Ego inspectavi, | érus hanc duxit póstibi.

Curc. I, 1, 3; 55:

Quo Vénus Cupido | ímperat suadétque Amor Qui e núce nuculeum | ésse volt, frangít nucem II, 2, 26; 28:

Heus Phaédrome exi, | éxi, exi, exi inquam ócius Videó currentem: | éllum usque in platea última. III, 16, 28; 59; 76:

Edepól ne ego hic me | íntus expleví probe. Nam illaéc catapultae | ád me crebro cómmeant. Míles Lyconi | ín Epidauro hóspiti Libyámque et oram | ómnem Conterebróniam.

Epid. arg. 2; 3; 4; 7: Persuásu servi, l átque conductítiam

rersmasu servi, | aque conductitam Iterúm pro amica | eî subiecit: filio Dat heríli argentum: | eô sororem déstinat, Ut illa amicam, | haéc quaerebat filiam.

Ш, з, 8:

Ego me éxcruciare | ánimi, quasi quid fílius

Men. arg. 2; 3:

Eí subrepto | áltero mors óptigit. Nomén subrepti | ílli indit quí domist \*\*) 13: 26:

Huic árgumento | ántelogium hóc fuit Impónit geminum | álterum in navém

Impónit geminum | álterum in navém pater. 67; 85; 89; 91: Illí divitiae | évenerunt máxumae

Tum cómpediti | ánum lima praéterunt Apud ménsam plenam | hómini rostrum déliges Suo árbitratu | áffatim cotídie.



<sup>\*)</sup> Wie in mehreren anderen Stellen dem zweisylbigen eam vorzuziehen.

<sup>\*\*)</sup> illic ist nicht unwahrscheinlich.

251; 276; 292:

Hem illóc enim verbo | ésse me servóm scio \*).

Prius iám convivae | ámbulant ante óstium.

Nam équidem insanum | ésse te certó scio.

Nam équidem insanum | ésse te certó scio. 524; 544; 545; 546; 550; 567:

Menaéchmi amare | ait te multum Erótium. Fiát, cedo aurum | égo manupretiúm dabo. Da sódes abs te: | [égo] post reddideró tibi \*\*) Immó cedo abs te: | égo post tibi reddám duplex Jamne ábiit intro? | ábiit, operuít fores.

Atque édepol eccum | óptume revórtitur. 898

Atque éccum ipsum hominem; | óbservemus quám rem agat

Merc. arg. I, 1:

Missús mercatum | áb suo adolescéns patre. Tradít vicino, | eûm putat uxór sibi.

15; 82; 89:

Quos pól ego credo | húmanas querimónias Améns amansque | ita animum affirmó meum \*\*\*) Taléntum argenti | ipse sua adnumerát manu.

239; 259:

Suae uxóris dotem | ámbedisse: óppido Inscéndi in lembum | átque ad navem dévehor.

742; 745:

Coquéndast coena: | átque quom recógito Vidére, amplecti, | ósculari, ádloqui †).

Mil. arg. 3:

Legáto peregre | ípsus captust ín mari. 45:

Sunt hómines quos tu | óccidisti unó die 832:

Neque îlle hic calidum | éxbibit in prándium.

<sup>\*)</sup> Doch kann man auch Hiatus nach hem annehmen oder ením betonen.
\*\*) Vergl, p. 9,

<sup>\*\*\*)</sup> Die Handschriften ut für ita.

<sup>†)</sup> Ritschl streicht den ganzen Vers mit Unrecht.

1103:

Sorórem geminam | ésse et matrem dícito.

1286:

Me amóris causa | hóc ornatu incédere.

Marís causa hercle | hóc ego oculo ntór minus. 1379: 1380:

Ego iám conveniam | íllunc ubiubist géntium. Invéstigabo: | óperae non parcám meae.

Most. arg. 5: Et inde primum | émigratum: intervenit

21:

Corrúmpe erilem j ádulescentem óptumum 83:

Videó corruptum | éx adulescente óptumo 432:

Quom me ámisisti | á te vix vivóm modo. 484: 549:

Ego dícam: ausculta: | út foris coenáverat Dixi hércle vero | ómnia: ei miseró mihi.

675:
Atque évoca aliquem | íntus a te Tránio.

685; 686:

Ita méa consilia | úndique oppugnás male.

Euge óptume eccum | aédium dominús foras.

760: Nam síbi laudasse | hásce ait architéctonem.

1032: Turbávit. Th. Immo | éxturbavit ómnia.

Pers. 66; 67:

Magisquám sui quaesti | ánimus inducí potest \*)

Eum ésse civem | ét filelem, ét bonum.

74: Qui hic álbo rete | áliena oppugnánt bona. 167:

Me esse éffecturum | hódie, nimis lougúm loquor.

<sup>\*)</sup> Besser als sui quaesti.

392: 524 .

Librórum eccillum | hábeo plenum sóracum.

Aut sûo periclo | is emat qui eam mercábitur. Poen. arg. 2: 3:

Osór mulierum | émptum adoptat húnc senex Et fácit heredem: | eíus cognataé duo

prol. 43; 49; 63; 105; 106;

Nunc dúm scriblitae | aéstuant, occúrrite Determinabo: | eí rei ego factus finitor Sed illi patruo | huius qui vivit senex Marí, terraque | úsque quoque quaéritat Ubiquómque in urbem | ést ingressus, flico

I, 1, 4; 9:

Mihi réddidisti | ópiparas operá tua. Gerraé germanae | átque edepol \$\lambda\_{\tilde{\eta}\rho\col}\$ meri. I, 3, 39:

Me oboédientem | ésse servo líberum.

II, 5; 8:

Sex ímmolavi | ágnos, nec potuí tamen Irátus: vetui | éxta prosecárier

III, 3, 81; 88:

Quam régi Antiocho I óculi curari solent. Ibi té replebo | úsque unguentum eccheúmatis. III, 4, 2; 17:

Tuus sérvos aurum | ípsi lenoní datat Mox quom ád praetorem | úsus veniet. A. Méminimus. III. 5, 46:

Ehéu! quom ego habui | áriolos harúspices

V. 2, 9; 91; 111; 115; 153;

Cretást profecto | hórum hominum orátio \*) Patrítus ergo | hóspes Antidamás fuit Quo mé privatum | aégre patior mórtuo Osténde, inspiciam: | áperi. A. Audio: átque adest \*\*) Specié venusta, | óre atque oculis pérnigris.

<sup>\*)</sup> Zur Vermeidung des zweiten Hiatus kann man entweder horunc oder homonum schreiben.

<sup>\*\*)</sup> So ist zu vermuthen für audi atque ades.

V, 3, 8; 19:

O mí ere salve | Hánno insperatíssume. Quom huc ádvenisti | hódie in ipso témpore

V. 6, 30; 32:

Habeámus hilarem | huíus malo et nostró bono Malúm postremo | ómne ad lenoném redit.

Pseud. arg. I, 6:

Opémque erili | íta tulit: nam Símmiae

26; 44:

Itérpretari | álium posse néminem Lacrumáns titubanti | ánimo corde et péctore

410; 443; 490:

Erum éccum video | húc Simonem uná simul.

2 Zεῦ, quam pauci | éstis homines cómmodi.

Meminí. S. Quor haec tu | úbi rescivisti, ílico

532: Virtúte regi | 'Agathocli antecésseris.

775:

Nunc huíc lenoni | hódie est natalís dies. 897:

Patér Calidori | ópere petiit máxumo.

1027: Ne déserat me | átque ad hostis tránseat.

Rud. prol. 55; 63; 65;

Dicít potesse | íbi eum fieri dívitem. Conscéndit navem, | ávehit meretrículas. Lenónem abisse: | ád portum adulescéns venit

I, 2, 15; 18:

Patér salveto | ámboque adeo. D. Sálvos sis. Filíolam ego unam | hábui, eam unam pérdidi. II, 5, 27:

Si quidem his mihi ultro | ádgerunda etiámst aqua.

II, 6, 10; 50: Utinám te priusquam | óculis vidissém meis.

Utinam te priusquam | oculis vidissem meis. Uti quom exissem | éx aqua, arerém tamen.

III, 1, 16: In its vocat me

In iús vocat me: | ibi ego nescio quómodo

III, 5, 35; 50; 55;

Sin ípse abire | hínc volet quantúm potest. Set vóbis dico: heús vos, num moléstiast? Bene hércle factum. | hábeo vobis grátjam

III, 6, 21:

Ego húnc scelestum | ín ius rapiam éxulem IV, 7, 10:

Fiúnt transennae, | úbi decipiuntúr dolis IV, 5, 10:

Jussíque exire | húc servom eius ut ád forum Stich. 208; 233; 238:

Ipse égomet quamobrem | aúctionem praédicem Ut décumam partem | Hérculi pollúceam. Epignómi ancilla | haéc quidemst Crocótium

459; 489: Auspício hocedie | óptumo exií foras

Scis tú mě esse | ími subsellí virum 271;

Satin út facete | átque ex pictura ástitit. 502; 504:

Eam ego aúspicavi | ín re capitalí mea Qua lége nunc me | éssurire opórteat. 643:

Qui hercle illa causa | ócius nihiló venit \*)
Trin. arg. 1; 6:

Thensaúrum abstrusum | ábiens peregre Chármides Minus quó cum invidia | ei det dotem Cállicles 9: 10:

Túm hánc mihi gnatam | ésse voluit ínopiam \*\*) Sed ea húc quid intro | íerit impulsú meo

48: Amíce salve | átque aequalis: út vales?

173; 185:

Sed núnc rogare | égo vicissim té volo

Em méa malefacta | ém meam avaritiám tibi

<sup>\*)</sup> So muss nach A hergestellt werden.

<sup>\*\*)</sup> Doch lässt sich der Hiatus nach mihi vermeiden. s. oben.

574:

Nunquam édepol quoiquam | éxspectatus fílius

781:

Tum tu ígitur demum  $\mid$  ádulescenti aurúm dabis oder tum tu ígitur.

794:

Apud pórtitorem | eâs resignatás sibi

Truc. I, 1, 3; 12; 67:

Neque eâm rationem | eâpse unquam edocét Venus Aut aéra aut vinum | aút olivom aut tríticum Ventúrus peregre: | eá nunc commentást dolum

III, 1, 10; 20:

Oves în crumina | hác in urbem détuli Qui nón extemplo | întres: anne opórtuit

III, 2, 16; 20:

Quid id ést amabo? I ístaec ridiculária Rabónem habeto | út mecum hanc noctém sies.

Fragm. (Fest. s. v. Profanum):

Sacrum an profanum | habeas, parvi penditur. Mehrmals hat man die Wahl zwischen Hiatus in der perthemimeris und den Formen homonis, homoni.

Asin. IV, 1, 34; Bacch. 573; Most. 781; Poen. prol. 89; II, 28; Pseud. 874; Stich. 171:

Talós ne quoiquam | hómini admoveat nísi tibi.
Parasítus ego sum | hóminis nequam atque ímprobi.
Habent ego habeo | hómines clitellários.
Praesénti argento | hómini, si leno ést homo
Voláticorum | hóminum? A. Ita dicó quidem
Immo édepol vero | hóminum servatór magis
Nunc sí ridiculum | hóminem quaeret quíspiam.

Nicht selten tritt noch Personenwechsel hinzu. Selbst von diesen Stellen sind in den neusten Ausgaben mehrere durch Änderungen beseitigt worden:

Amph. III, 2, 68:

Ego istúc curabo. J. 'Evocabo huc Sósiam.

Asin. I, 1, 95; IV, 2, 18:

Atque aúdin etiam? L. 'Ecce. D. Si quid té volam Ego istúc curabo. D. 'At ego te opperiár domi.

Aul. II, 4, 28:

Immo équidem credo. St. 'At scin etiam quómodo? Bacch. 293:

Turbáre in portu. N. 'Edepol mortalís malos.

Cist. II, 3, 9; 41; 52; 61:

Extimuit tum illa. M. Hórret corpus, cór salit. Jam míhi monstrare. P. 'At non missam opórtuit. Deos téque spero. L. Eösdem ego ut abeás domum Quid istúc est verbi? L. 'Ex priore múliere. Men. 250:

Non hércle vero. C. 'Ubi convivae céteri Merc. 762:

Mihí quidem hercle. L. 'Ita me amabit Júppiter Mil. 1385:

Facétum puerum. P. Intro te ut eas óbsecrat Most. 567:

Spes ést de argento. T. Hílarus est: frustrást homo Pers, 107; 159; 749:

Ita fieri iussi. S. 'Ecquid halecist? T. Váh, rogas?
Ποθεν ότηαmenta? T. 'Abs chorago súmito.
Sine dícam. S. Nolo. D. 'Audi. S. Surdus sum, ámbula.

Poen. I, 1, 45; III, 5, 38; V, 2, 116:

Non scís? A. Non hercle. M. 'At ego iam faxó scies.

Vae vóstrae aetati. A. 'Id quidem in mundóst tuae.

Vae vostrae aetati. A. 1d quidem in mundost tu Mi pátrue salve. P. Et tu salve Agorástocles. Pseud. 452:

Tibi auscultabo. P. Itur ad te Pseudule.

Truc. II, 4, 18; III, 2, 28:

Benene ámbulasti? D. Húc quidem hercle ad té bene. Immó nihil dico. A. J íntro amabo: cédo manum

Verse, die aus zwei cat. trochäischen Tripodien gebildet sind, folgen demselben Gesetze Pseud. 1293:

Vír malus viro | óptumo obviam it, und die syllaba anceps V. 1302:

Crédo equidem potis | ésse te scelus.

Creus equinem pois | esse te scenas.

Cher den cretischen Tetrameter, der in zwei Dimeter zerfällt und am Schluss des ersten den Hiatus häufig zulässt vergl.

Hermann Elem. doct. metr. p. 206. Wird ein cretischer Di-

meter mit einer cat. trochäischen Tripodie verbunden, so ist auch diese Verbindung asynartetisch wie Most. 342; 710:

'Unde agis te? C. 'Unde homo | ébrius probe

Peíus posthác fore | quám fuit mihi.

Der baccheische Tetrameter hat ebenfalls nach dem Dimeter seine Cäsur und Hiatus. Poen. I, 2, 31 nach Hermann's (Elem. d. m. p. 296) auch von Fleckeisen (Jahn's Jahrb. 1850 p. 49) anerkannter richtiger Messung:

Sorór cogita amábo, | itém nos perhibéri, nicht sorór cogitá amabo wie Hermann Epit. doctr. metr. §. 277 und Lachmann ad Lucret. p. 388 annahmen.

Pseud. 1253; 1272:

Ita víctu excuráto | ita múnditiis dígnis Sed póstquam exsurréxi, | oránt me id ut sáltem Über die aufgelöste arsis: *mé id*, was nicht in *med* zu ändern war, s. unten.

Men. 771; 968:

Nisi aut quid commissi | aut ést causa iurgi Ut absenti eró rem | erí diligénter

Pers. 789:

O bóne vir salvéto | et tú bona libérta

Amph. II, 2, 20 kann man mit Hermann sese schreiben statt: Virtús omnia ín se | habét, omnia ádsunt

Cas. III, 5, 86:

Mĕ úxorem oráre | ut éxoret íllam

Cist. I, 1, 11 lässt sich sowohl ut semper meminerimus messen als:

Accepisti apúd me, | ut sémper meminérimus Rud. I, 3, 13:

Tum hóc mi indecóre, | iníque, immodéste Auch Pseud. 255:

Surdús sum profécto: | inániloquos és tu.

worüber oben.

Iambische und trochäische Dimeter sowie baccheische und

cretische Trimeter gehören ihrer Natur nach nicht hieher. Überall wo der Hiatus durch die Hauptcäsur des Verses seine Entschuldigung findet, ist die Quantität der ersten der beiden nicht coalescirenden Sylben gleichgültig, da der Schluss der ersten Vershälfte ebensogut als anceps betrachtet wird, wie die Schlusssylbe des ganzen Verses. Dasselbe gilt vom Personen wech sel. Hier haben zwar die Herausgeber den Hiatus theoretisch alle anerkannt, aber thatsächlich ist er doch häufig genug durch Änderungen beseitigt worden. Ritschl lässt ihn fast nur in denjenigen Fällen unberührt stehen, in welchen wenigstens nach modernem Gefühle das Auseinanderfallen der Vokale nicht auffallend hervortritt, d. h. wenn die sprechende Person mit einer Thesis schliesst und die andere in der Arsis fortfährt. Fällt aber die erste Sylbe, sei sie kurz oder lang, in die Arsis osetzt er gewöhnlich ingend ein einsylbiges Flickwort in den Vers oder ändert in anderer Weise; aber mit Unrecht, dem beim Persohenwechsel ist Hiatus unter jeder Gestalt zulässig. So hätte Merc. 149 nicht mode eingesetzt werden sollen.

Abí. C. Quid abeam? L. 'St, abi. C. Abeám? L. Abi. wie auch an V. 788 nichts zu ändern war:

Ut véniat ad me iám semul tecúm. S. Eo.

Andere Stellen, in welchen die erste der Hiatusbildenden Sylben theils in der Thesis theils in der Arsis steht, aber unnötlig geändert wurden, sind Baccl. 78; 707; 824; 806; Trin. 375; 818; 1185; Pseud. 347; 846:

Scío quid ago. P. Et pól ego scio quid métuo: sed quid aís? B. Quid est?

'Ego dabo. M. Tum nóbis opus est súmptu. Ch. Ah placidé volo.

Nuuquam aúferes hine aurum. Ch. Atqui iám dabis. Per sy'cophantiam. Ch. 'Egone istuc dixí? N. Ita. Dúcere uxorém sine dote. P. Sine dote uxorém? L. Ita Mittám. C. Eo ego igitur íntro ad officiúm meum. Miseria una uni quidem hominist áffatim. C. Immo huic parumst.

Quíd ego ex te audió? B. Amicam tuam ésse factam argénteam

It incenatus cubitum. B. J in malam crucem Bothe's in malam i crucem ist unplautinisch. Men. 147; 216;

299; Most. 742; 798; Stich. 703; Amph. I, 1, 235; II, 2, 173: Díc hominem lepidíssumum esse mé. P. Ubi essurí sumus? Séquere tu. P. Ego hércle vero te ét servabo et té sequar Sed úbi novisti mé? C. Ubi ego te nóverim? Velim út tu velles Tránio: sed quid est negoti? T. 'Eloquar Ut istas remittat sibi. T. Haut opinor. Quid istuc est provinciae? S. Utrúm fontine an Libero

Fúgit te ratió. S. Utinam istuc púgni fecissént tui

'In eodem lectó? A. In eodem. S. Hei nón placet convívium Asin. III, 3, 143; Capt. II, 1, 41; Cas. IV, 4, 20; Curc. I, 1, 41; IV, 2, 7; Epid. I. 1, 30;

Argéntum ad te. A. Ut témpore opportuneque attulistis. Sció. T. At scire meménto, quando id quód voles habébis. Tene hánc lampadém. S. Immo ego illam tenébo. Oblóquere. P. Fiat máxume. P. Etiám taces?

Et núnc idem dicó. L. Et commeminisse ego haec volám te. 'Edepol facinus improbum. T. At iam álii fecerúnt idem. Auch Most. 1083 muss Hiatus nach vendidisse angenommen werden:

Véndidisse. T. Eho án negavit síbi datum argentum óbsecro und kann nicht vendrässe eho an scandirt werden, denn eho wird vor an immer ganz elidirt, wenn nicht die erste Sylbe in die Arsis fällt \*).

'Atque ego te vivóm salvomque véllem. P. Eho an iam mórtuost?

<sup>\*)</sup> Ritschl hat diesen plautinischen Gebrauch nicht beachtet, was vielfache Änderungen in seinem Texte zur Folge hatte. Merc, 393: Mihi quidem edepol visast, quom illam vidi. Ch. Eho an vidisti pater? folgt er der verkehrten Conjektur Bothe's, an zu streichen und vidistin zu schreiben; ebenso tilgt er an nach Bothe in Mil. 301: Quin etiam nunc intus hic in próxumost. P. Eho an non domist? ferner im Pseud. 305: Crédere autem? eho an poénitet te, quanto hie fuerit úsui, wo er ausserdem poenitetne schreibt, V. 314 streicht er dagegen eho: Apud novercam querere. P. Eho an unquam tu huius nupsisti pater? einen anderen Vorschlag eho umquamne tu theilt er in der Anmerkung mit. Fleckeisen's en umquam (v. praef. p. XIII) ist ebenso wenig zu billigen. Pers. 483, wo wieder alle Handschriften. auch A, richtig geben: 'Dí dent quae velís: eho an iam manu émisisti múlierem?' streicht er an. Ferner setzt man gewöhnlich eho fälschlich ausserhalb des Versmasses Bacch, 199: Eho an invenisti Bácchidem? P. Samiám quidem und Most, 455: Eho an tú tetigisti has aédis? T. Quor non tángerem? In Trin. 943 tilgt Ritschl wieder eho: 'Usque aqua advorsá per amnem. Ch. Eho an tu étiam vidistí Jovem? Mil. 822 stellt er cho ausserhalb des Versmasses: Eho an dormit Sceledrus intus? L. Non nasó quidem ebenso in V. 840. Auch Epid. III, 4, 73 muss cho elidirt werdeu. Pseud. 309, 873, Rud. II. 7, 20 ist Hiatus beim Personenwechsel;

# II. Hiatus zweier Sylben mit Verkürzung der ersteren.

Wenn zwei Sylben in Folge des Personenwechsels oder der Verscäsur mit einander nicht coalesciren, so treten die Vokale gegenseitig in keine Berührung und behalten ihre ursprüngliche Quantität bei. Darum kann auch der erste Vokal sowohl lang als kurz sein. Eine ganz andere Art des Hiatus ist, wenn die erstere Sylbe, welche auf einen langen Vokal oder m ausgehen muss, durch das Nichtcoalesciren mit dem folgenden Vokale ihre natürliche Quantität verliert und kurz wird. Am bekanntesten ist diess bei einsylbigen Wörtern an der ersten Stelle einer aufgelösten Arsis, welche durch den kurzen folgenden Vokal verkürzt werden z. B. si erat, quem amat. Diesen Hiatus nimmt Ritschl auch in allen denjenigen Fällen an, in welcher entweder nach seiner Ansicht eine bessere Betonung eines Wortes entsteht, oder auch nur beide Accentuationen möglich sind, so dass er fast nirgends cum illis - quam ille - ne ipse - de istoc betont, sondern cum illis - quam ille - ne ipse - de istoc. Eine bessere Betonung wird aber dadurch nicht erreicht: denn abgesehen davon, dass Plautus die durch den Sinn hervorgehobenen Wörter unzählige Male nicht an die betonten Stellen des Verses setzt, sind es gerade diese einsylbigen Präpositionen und Conjunctionen, welche auch durch den Sinn fast nirgends hervorgehoben werden. Selbst in den von Ritschl als Muster citirten Versen (Trin. 979; 1092; 1104), von denen er sagt; 'quis enim haec aliter nisi sic intensis notionibus pronuntiabit;



Item égo te faciam. B. Eho án etiam venéficus?

Tu istace mhi dato: éxareseut fixo. Ch. Eo în te poinitet? Alon nirgendò siblet elo au ciene pyrrhichius oder trocheuse, sondern immer nur eine Kürze. Fällt dagegen elo in die Arsia, so kaun ein trochäischer Vers beginnen mit 'Eho au irutatet (Poen. I. g. 124), 'Annet haee mulier. 'Eho an anner e. q. s. ((čist. l. l., 66), 'Eho au citam' (Trin. 934 u. 1942); in den beiden lettete Verene kann man auch eba els childit nehmenwie auch in dem troch. sept. Pseud. 969: Eho ân non prius sabitas? S. Nultast miti volus datiriu.

Dúm ille ne sis, quem égo esse nolo, sis mea causa quí lubet:

Tíbi petam. Res quom ánimam agebat, túm esse offusam opórtuit:

Vidébis ióm ille nívem, qua advectí sumus' ist in dem letzteren ohne Zweifel ióm illé vorzuziehen, die beiden ersteren können sogar kaum anders betont werden, als: 'Dum ille ne sis, quem ego esse nolo' und 'tum ésse offusam oportuit.' Noch veniger kann man Betonungen wie gwê zz — quám hzrele u. dergl. beistimmen. Den Gruudsatz, dass der Hiatus nie eine absichtlich gesuchte Schönheit, sondern nur eine Licenz ist, den Ritschl selbst richtig ausgesprochen hat, hätte man hierin nicht verlassen und nicht eine Menge unnöthiger, theilweise selbst urrichtiger Messungen in den Text bringen sollen.

Dieser Hiatus ist nicht auf iambisches und trochäisches Versmass beschränkt, sondern findet auch im baccheischen und eretischen Metrum Statt (v. Fleckeisen Jahn's Jahrb. 1850 p. 49 Anmerk). Nur von der vorletzten Arsis iambischer und trochäischer Verse seheint er absichtlich ausgeschlossen zu sein; wenigstens findet sich kein Beispiel, wozu allerdings beitragen mag, dass diese Arsis ohnehin nicht häufig aufgelöst wird. Aber der Verfasser der argumenta erlaubte sich einmal Aul. arg. I, 2:

Domí suae defóssam multis cúm opibus.

2. Wie die einsylbigen Wörter die erste Kürze der aufgelösten Arsis einnehmen, so bilden die zweisylbigen i ambischen Wörter in der Arsis Hiatus mit dem folgenden Vokale und werden durch diesen verkürzt, so dass sie als Pyrrhichien gelten z. B. mét honoris, kidm amicam. Die Quantität des darauffolgenden Vokales ist gleichgültig. Auch dieser Hiatus ist unzweifelhaft sicher, wiewohl Ritschl Bacch. 51 und 381 ändert und nur die drei mit Tädm amicam beginnenden Verse des Mercator beibehält. Er nimmt nemlich an, der Mercator mache darin eine Ausnahme von den übrigen plautinischen Komödien, denn aus den übrigen erinnere er sich keines einzigen ähnlichen Falles. Die drei Verse des Mercator 181, 479, 888 lauten:

Tửam amicam. Ch. Quíd eam? A. Vidit. Ch. Vídit?

Từăm amicam. Ch. Nímium multum scís. E. Tuis ingrátiis.

Tửam amicam. Ch. Quíd eam? E. Ubi sit égo scio. Ch. Tune óbsecro?

Ebenso lautet die Überlieferung des B in Amph. V, 1, 34:

'Amphitruo, piam ét pudicam túăm esse uxorem út scias wiewohl 'tuam ésse uxorem utí scias' auch möglich ist. Ähnlich Truc. IV, 2, 42:

Próme omnem venustátem amanti túam ut gaudia cómpares wo ebenfalls uti sehr nahe liegt. Rud. IV, 4, 86 kann zwar aiebas gelesen werden \*) aber ebenso gut:

'Estne hic vidulus, úbi cistellam túăm inesse aibás? P.
Is est.

jedenfalls ist sowohl Enger's (de prosod. Plaut p. 9) Umstellung cist. tuam ubi inesse aibas, als Fleckeisen's tuam inesse [hic] aibas unnöthig. — Ganz ähnlich und selbst durch A bestätigt ist Pseud. 650:

Súăm huc ad nos, cúm eo aiebat vélle mitti múlierem, wo nichts umzustellen war. Cist. II, 1, 23:

Dí te ament. S. Inspícere aedis te hás vella aiebát mihi.

Te vélle uxorem aiébat tuo gnató dare.

Ideo aédificare hic vélle aiebat in tuis.

'Amphitruonis te ésse aiebas Sósiam. S. Peccáveram.

'Ego sum Sosia ille quem tu dúdum esse aiebás mihi.

Ita nósmet aiebátis itaque nómina.

Qui illum di omnes deaeque perdant. Ch. Te uxor aiebat tua

<sup>\*)</sup> Philol. II. p. 79 Anmerk. bemerkt Fleckeisen, Plautus habe die vollen Formen aiebat, aiebant nie gebraucht, sondern nur die contrahirten. Zu dieser Behauptung wurde Fleckeisen wahrscheinlich durch das Verfahren Hermann's in seiner Ausgabe des Trinummus verleitet, welcher darin mehrmals aibant für aiebant herstellte, wogegen schon der Recensent der Hermann'schen Ausgabe in der Jenaer Literatur Zeitung 1805 p. 589 richtig gesprochen hat. Hermann selbst scheint zu seiner Ansicht durch Bentley geführt worden zu sein; wenigstens bemerkt letzterer zu Heaut. V, 1, 51: 'Nusquam si memini aliter Noster quam aibam, aibas per disyllabon' und zu Phorm. IV, 1, 6: 'aibant disyllabum semper apud nostrum.' Plautus hat nicht nur beide Formen neben einander gebraucht, sondern die nicht contrahirten sogar noch häufiger als die contrahirten: Most. 806; 1028; Amph. I, 1, 230; 234; Capt. III, 5, 18; Cas. II, 4, 1; Curc. IV, 4, 26; Truc. IV, 2, 48; Rud. II, 6, 58; IV, 4, 36; Men. 532; Merc. 637:

Neque lícitum intereast méăm amicam vísere

Amph. II, 2, 43 bedarf der Vers der Einschaltung des me nicht:

Mágis nunc méäm officium facere, si huíc eam advorsum,
árbitror

denn auch Asin. I, 2, 15 heisst es:

Quaé priusquam istam adii átque amans ego ánimum méŭm istí dedi

Amph. V, 1, 57:

Nón metuo, quin *méăe* uxori látae suppetiaé sient Poen. V, 2, 51:

Vólucres tibi erunt túăe hircinae. S. J în malam rem. M. I tu âtque erus.

Stich. 338:

Própere a portu t'u i honoris caúsa. P. Ecquid adportás boni?

wie unnöthig darin Bothe's und Ritschl's Umstellung ist, zeigt Curc. IV, 3, 17:

Quíd facisti? L. Quód mandaste, túr honoris grátia wo mit Bothe und Fleckeisen tui zu tilgen gegen den Sprachge-

Túum libertum ésse aiebat sése Summanúm. T. Meum?

'Unum aiebas, séd tria dixti vérba atque ea mendácia.

Ibi mé corruere pósse aiebas dítias.

Némpe tu hanc dicis, quam ésse aiebas dúdum popularém meam Te súbrupuisse aiébas uxorí tuae.

Némo aiebat scire. Ch. At saltem hóminis faciem exquireres.

Ferner sind die handschriftlichen Lesarten gegen Ritschl's Änderungen wiederherzustellen in Most. 1002; Trin. 944; Merc. 766:

Modo eûm vixisse aicbant. T. Vae capití tuo.

'Alii di isse ad villanı aiebant, sérvis depromptúm cibum.

Et uxórem suam ruri ésse aiebat. L. Haéc east.

Auch Pseud. 650; Trin. 212:

Súam huc ad nos cúm eo aiebat vélle mitti múlierem Omnés mortales húnc aiebant Cálliclem.

Mil. 1107 braucht man nicht Hiatus beim Personenwechsel anzunehmen, sondern:

Vis óptineri. P. Ubi mátrem esse aiebát soror,

wie auch Men. 936; 1046; 1141; Trin. 986, an welchen Stellen man, um die Formen contrahirt messen zu können, Hiatus in der Cäsur zulassen könnte, dieses  $\Lambda$ uskunftsmittel unnöthig wäre.

brauch ist; Weise streicht mit grosser Wahrscheinlichkeit das hinter mandasti stehende feci als Glosse. Aul. III, 4, 4:

Qui ádsimulavit mér honoris míttere huc causá mea

Cas. V, 4, 23 wenigsteus nach dem Palat.:

Từ amoris caúsa ego istuc féci. C. Immo hercle flitus Mil. 620 stellte schon Pylades mei für mihi her und die Einsetzung von te ist wenigstens nicht unbedingt nothwendig:

'A te expetere: ex ópibus summis méi honoris grátia Vielleicht ist selbst V. 626 ohne Änderung beizubehalten:

Háncine aetatem éxercere méi amoris grátia.

súă Ampl. I, 1, 101:

Îpsúsque Amphitruo régem Pterelem  $s u \tilde{\alpha}$  obtrucavit manu nicht durch suapta zu verdrängen.

Ganz homogen sind unter sich Merc. 794; Mil. 931 und Bacch. 381: Cum thá amica cámque amatiónibus

A tửá uxore míhi datum esse camque illum deperire

Tửã infantă fecisti gérulfigulos flágiti: denn so lautet in alleu dreien die richtige Überlieferung und die Änderungen Ritschl's sind wieder zu entfernen. heri, welche Form bekanntlich neben here, aber keineswegs als die alleinige Form im Gebrauche ist \*), wäre nach der Recension des BCD in dieser Weise verkürzt Stich. 152 heri aut hodie, aber A entfernt diess durch die Einsetzung von es. Dass jedoch auch die Lesart des BCD den Gesetzen der Prosodie entspricht, geht hervor aus Amph. II, 2, 82 und Merc. 257:

> 'Ecastor equidém te certo hérī advenientem ílico Navem éx Rhodo, quast hérī advectus filius.

Mánăm Curc. V, 1, 7 und Truc. IV, 2, 53:

Négo me dicere. 'Ut eum eriperet mánum arripuit mórdicus Póst id ego te mánum iniciam e. q. s.

Der Genetiv des Substantiv's herus ist nur durch Ritschl's [mei]
eri von demselben Hiatus verdrängt worden in Pseud. 1202:

'Eri imagine öbsignatam epistulam hic ante östium,

und wird ausserdem durch Amph. II, 1, 72 geschützt:

<sup>\*)</sup> Wenn Ritschl praef. Stich. p. XVII here eine 'alienam a Plauto formam' nennt, so kam er später selbst von dieser unrichtigen Ansicht zurück und hat z. B. Pers. 108 here in seinem eigenen Texte.

Nón soleo ego somnículose ér imperia pérsequi Der Accusativ desselben Wortes Asin. II, 2, 17:

'Erăm in obsidióne linquet, inimicum animos auxerit wie auch der Verfasser der argumenta Mil. arg. 5 érum Athenis schrieb. virăm Cas. prol. 58:

Senis úxor sensit, virum amori operám dare.

duae hätte von Ritschl nicht entfernt werden sollen Bacch. 51:

Dúăe unum expetitís palumbem: périi, arundo vérberat \*) dóm? Merc. 796: 845; Pers. 226:

Concívit hostes, dómi uxor acérrumast.

Dómi erat quod quaéritabam, séx sodales répperi.

'Ubi illa alterast furtífica laeva? P. Dóm?, eccam huc nullam áttuli,

denn so sind die Stellen ganz nach den Handschriften wiederherzustellen. Epid. III, 2, 25 aber ist adveniens domi das Richtige. — émām Pers. 651:

'Emăm opinor. T. 'Etiam opinor? súmmo genere esse árbitror.

Auch werden die Dative mihi, tibi, sibi, deren Endsylbe ursprünglich lang ist und bei Plautus häufig in dieser Quantität gebraucht wird, auf diese Weise verkürzt. So ist Curc. I, 3, 23 eine Stelle, in der jede, auch die geringste Änderung die plautinische Diction ruiniren würde:

Síbi sua habeant régna reges, síbi divitias dívites, Sibi honores, síbi virtutes, síbi pugnas, sibi proélia.

Ferner Cas. II, 4, 21; IV, 3, 8; Capt. IV, 2, 45; Men. 389:

Mihi obtinget sórs. S. Ut quidem pol péreas cruciatú malo.

Mihi inanitáte iamdudum intestina múrmurant.

Mírumque adeost, ni húnc fecere sibr Aetoli agoránamum 'Egon te iussi cóquere? E. Certo tibr et parasitó tuo

Auch Mil. 23:

Me sibi habeto: égo me mancupió dabo,

denn mit dabo schliesst der Vers und nisi gehört zum folgenden. Darum bedürfen auch Poen. IV, 2, 90; Cist. I, 3, 6 und Curc. II, 2, 17 keiner Änderung:

<sup>\*)</sup> Von den vielen Vorschlägen in Bezug auf den Schluss des Verses perii arundo alas verberat ist obige Vermuthung Guyet's der beste, weil dadurch die darin enthaltene laseive Nebenbedeutung klar wird.

Váleas, beneque ut tíbi sit. S. Pol istuc tibr et tuo erost in manu

Nam mihr auxiliost nómen: nunc operám date Qui tibr auxilium in iúreiurandó fuit.

3. În der Thesis anapăstischer Verse bilden lange einsylbige Wörter häufig die erste Kürze des Anapästs, indem sie durch die folgende Kürze des nächsten iambischen oder iambisch beginnenden Wortes verkürzt werden (si amánt, tē amábo). Schon in Hermann's Ausgabe der Bacchides ist diess anerkannt. Beispiele sind Cas III, 6, 10; Bacch. 1165; 1199; Pers. 778; Pseud. 231; 943; Rud. I, 4, 6:

Tú amás, at ego esurio ét sitio.

Neque té tuost aequom esse iratum: s7 amant, sapienter faciunt.

Tr amábo et te amplexábor.

Qui súnt, qui erunt, quiqué fuerunt, quiqué futuri sunt pósthac

Quid mi és auctor huic út mittam, nž amícam hic meam prostítuat?

Ita mé di ament. S. Ita nón facient: mera íám mendacia fúndes. —

Ut ego ób tuam, Simmia, pérfidiam & amo ét metue et magnifico, Auch kann der darauffolgende Iambus in zwei Wörter vertheilt

sein wie Aul. IV, 9, 2; Mil. 1012:

Nescio, nil video, coécus eo atque equidém  $\sigma u \bar{s}$  eam aut

ubi sim aút qui sim:
Homo quídamst qui scit, quód quaeris ubi sít. M. Quěm
ego hic audívi?

Als zweite Kürze des Anapästs fände sich nur einmal mitte më áctulum (Mil. 1067), wo Bothe's Umstellung me mitte vielleicht anzunehmen ist.

4. Einsylbige lange Wörter brauchen auch in der Thesis der übrigen Versmasse mit der folgenden Arsis nicht zu coalesciren. Diess war auch Hermann's Ansicht, indem er Philol. III. p. 467 sagt in ne ego hie (Curc. III, 16) und ähnlichen sei die Versicherungspartikel ne nicht eildirt, sondern der Fuss anapästisch në zgo hie. Ist auch dieser Behauptung über die Partikel ne keineswegs beizustimmen, denn ne wird ebenso gut ellightt, wie alle übrigen einsylbigen Wörter \*), so ist doch die Zulässigkeit eines derartigen Hiatus im jambischen Versmass mit Recht angenommen. Ritschl leugnet ihn zwar entschieden, hat aber doch Mil. 1330 die richtige Lesart der Handschriften:

'O mei oculi ó mi anime: ópsecro tene múlierem ungcändert in seinem Texte. Auch beginnt er Bacch. 1003 mit Ně illum álium, 1047 mit Ně ille édepol, Pseud. 769 mit Ně illi. Men. 729 mit Ne istic (denn die Elision des ne gibt er nicht zu), was alles mit den in den Prolegomena aufgestellten Bestimmungen nicht vereinbar ist. Fleckeisen hat in den Jahn'schen Jahrb. 1850 p. 49 ff. den Hiatus einsylbiger Wörter in der Thesis jambischer und trochäischer Verse nachgewiesen und mit vielen Beispielen belegt. Nur ist die dort angenommene Beschränkung, dass die darauffolgende Sylbe kurz sein müsse, weder gerechtfertigt noch durch Thatsachen bestätigt. Fleckeisen billigt z. B. sowohl mě honéstiust, wo das einsylbige Wort in einem statt eines Iambus stehenden Anapäst die erste Kürze bildet, als auch cum álio, wo das einsylbige Wort allein die ganze Thesis ausmacht und die folgende Arsis in zwei Kürzen aufgelöst ist, aber nicht cum ómnibus, wo die Arsis unaufgelöst ist. Nun ist es aber offenbar für die Sache ganz einerlei, ob die folgende Arsis aufgelöst ist oder nicht, da eine solche Auflösung, die nur etwas Zufälliges ist, auf die Messung der vorhergehenden Thesis keinen Einfluss üben kann und die beiden Kürzen der Arsis doch immer wieder stellvertretend für die Länge sind. Das ein-

<sup>9)</sup> Mit Unrecht sind Ritsehl und Fleckeisen hierin Hermann gelötgt, wiewohl letzterer Amph. 843 in seinem Text av doch elditirt, du er den troch. Septenar mit Nr fats edspol beginnt, während er nach seinem Grundsta Nr itas edspol hätte betonen müssen. Ausser mehreren Stellen, in welchen die Elision des ser dem Hiatus unzweifelhaft vorzuziehen ist, wird selditir Basch. 1065: "Dignin, ne ego cum illo pignas hand aussin dare", wo die Tilgung des spos alles Grundes entbehrt; Men. 899: "Edepol ne hie dies pervorsus situen abtreust in fettigt", nicht zich kie dies; und ebenso Pers. 712: "Ne hie tibi dies inhäxit berificabilis". Pers. 733 nach A: 'Redis tandem? D. Rédeo. T. Ne ogo holdie tibi". Most. 694: "Am illö praesente alübit: ne ego homo süm miser", denn homo darf nicht gettigt werden.

sylbige cum füllt in cüm ómnibus nicht weniger die Thesis aus als in cüm áliis. Wenn jene Annahme Fleckeisen's wirklich aus den plautinischen Versen nachweisbar wäre, so müsste man die Erscheinung immer noch als eine zufällige und absichtslose ansehen, weil sich kein Grund dafür denken liesse; die Durchführung ist aber ohnehin nicht möglich und in Fleckeisen's eigener Ausgabe lesen wir Amph. II, 1, 2: nam quăm ób rem. Die Verkürzung der einsylbigen Wörter ist bei nicht aufgelöster Arsis sogar noch häufiger als bei aufgelöster. Qui, quae x. x. werden verkürzt Bacch. 8; Men. prol. 11; Pers. 120; Amph. III, 4, 2; Asin. II, 8, 26; Capt. prol. 2: Cas. III, 3, 9; Curc. IV, 2, 45; Poen. III, 1, 32; Truc. I, 1, 51; Amph. II, 1, 2:

Qui îlico errat întra muros cívicos Qui îllud vobis graécum videatúr magis Nihilí parasitus ést, quoi argentúm domist Nec quísquam tam audax fúat homo, qui óbviam obsistát mihi

Quor in re tali súbvenisti ántidhac
Illí qui astant, hi stant ambo, nón sedent
Adsitne ei animus nécne adsit quèm ádvocat
Quor hómini di sunt própitii, lucrum ei profecto obiciunt
Quód tu invitus núnquam reddas dómino, de quò éderis
Quos quîdem quàm ad rem dícam in argentáriis
Sceléstissumúm te arbitrór. S. Nam quàm ób rem?
quam Merc. 715; Men. 675; Stich. 606:

Faciúnt quăm illi quí non fiunt rústici

Ouís me quaerit? M Síbi inimicus mágis quăm aetatí tua

Quís me quaerit? M. Síbi inimicus mágis quăm aetatí tuae Nón tu scis, quăm áfflictentur hómines noctu ín via

Quờm treffen wir nur einmal, Men. 446: quốm ínterea loci. Um so häufiger die Präposition cùm: Amph. I, 1, 250; I, 2, 36; Capt. prol. 24; I, 1, 25; II, 2, 35; Cas. III, 4, 22; Rud. V, 3, 26:

Quí cùm Amphitruóne hinc una íveram in exércitum Cum 'Alcumena úxore usurária
Postquám belligerant Aétoli cum 'Aliis
Ita núnc belligerant Aétoli cum 'Aliis
Dícito patrí quo pacto míhi cum hoc convénerit
Cum hác, cum istac, cúmque amica etiám tua

Quínque et vigiuti ánnos natus. G. Hábe eum hoc. L. Alióst opus.

nām Pers. 512; Mil. 360; Aul. IV, 5, 3; Truc. II, 7, 4; Stich. 158; Rud. I, 3, 10; III, 6, 50:

> Năm îs mi honores suâe domi habuit máxumos Dispéssis manibus pátibulum quom habébis. S. Quam năm

ób rem Năm híc iam non audébit aurum abstrúdere

Năm hóc qui sciám, ne quis id quaerat éx me

Năm îlla me in alvo ménsis gestavît decem

Năm hóc mi haud labórist, labórem hunc potíri

Năm în columbari cóllum haud multo póst erit Die Stelle des Persa und Stich. sind auch im A ebenso überliefert. iam Merc. 357, wo die Einsetzung des me zwar nicht ferne läge, aber nach dem plautischen Sprachgebrauche nicht unbedintet erfordert wird:

Iăm hinc olim invitum domo extrusit áb se

ferner Amph. III, 3, 20; Truc. I, 2, 111:

Iăm hi âmbo et servos ét era frustra súnt duo

Te récipis tu? A. Iām híc ero: propést, profecta quó sum wonach vielleicht auch Trin. 590 genommen werden kann: 'Tù fstuc cura quód iussi: ego iām híc ero'. Auch im cretischen Versmass scheint es nicht vermieden zu sein Asin. I, 2, 4:

'At malo cúm tuo, nám iăm ex hóc loco

sr Bacch. 433; Rud. I, 3, 11; Pseud. 1071; Men. 502; 576; Most. 870:

Quóm librum legerés, st unam péccavisses syllabam

St érga paréntem aut deós me impiávi.

St ille hodie illa sit potitus múliere

St aéquom facias, míhi odiosus né sies

Si ést pauper átque haut malús, nequam habétur Si huíc iam parébo, probé tectum habébo.

auch Truc. V, 4, 4.

rěm und rě Men. 732; Aul. arg. 7; Epid. IV, 2, 26:

Ut véniat ad me: ita rem esse dicito

Rž ómni inspecta cómpressoris sérvolus

Quíd? ob eam rèm hánc emisti, quía tuam gnatám ratus? Bis périt amator, áb rè atque animó simul Doch kann es im vorletzten Verse auch eam [ne] und im letzten atque [ab] geheissen haben. Zugleich durch den folgenden Vokativ geschützt ist Poen. III. 3, 66:

Cum illóc te meliust tûam rem, adolescéns, loqui

wo auch die folgende Arsis aufgelöst ist.

dŭm Rud. II, 2, 7 ff.: Dŭm híc adstatis cf. p. 32. Auch wo es sich an andere Wörter anschliesst Most. 400:

'Omnium primúm*dŭm* aedis iám face occlusaé sient
Amph. I, 3, 34 wo *necdum* für *nec diu* mit grosser Wahrscheinlichkeit hergestellt wurde, könnte man ohne weitere Änderung
messen: 'Néc loci gnára sum nécdum hic fui'.

ně Mil. 1234; Cas. II, 6, 52; Rud. IV, 4, 2; Epid. III, 3, 25:

Ně óculi eius senténtiam mutént, ubi viderít me

Praécide os tu illi hódie: age, ecquid fit? C. Ně obiexís

manum

Métuo propter vós në uxor méa me extrudat aédibus Edepól në istanc témperi gnató tuo Në hóc senex resciscat: ibo huic óbviam

tăm Asin. III, 3, 108:

Ne istúc nequiquam díxeris tăm índignum dictum ín me in derselben Scene V. 116 dé:

Demam hércle iam dž hórdeo, tolútim ni badízas pro Poen. V, 4, 79:

Dató mihi pro offa sávium, prò ósse linguam obícito wie auch prol. 44 betont werden kann:

Haec quae imperata sunt pro imperio histrico Am häufigsten aber werden die Pronomina me und te und der Nominativ tu in der Thesis verkürzt Men. 835; 1023; Most. 1175; Stich. 331; 489; Mil. 58; Amph. I, 3, 13; II, 1, 43; II, 2, 31; 180; Asin. III, 1, 1; III, 2, 35; III, 3, 43; Aul. II, 2, 55:

'Ego mě adsimulem ínsanire ut íllos a me abstérream 'Ergo edepol si récte facias ére mě emittás manu Níhil opust profécto. C. Age iam síne të exorárier 'Ad më et relínque egentem párasitum Panégyris Scis tú më esse ími subsellí virum Amánt të omnes múlieres neque iniúria 'Ego faxim të 'Amphitruonem ésse malis quám Jovem Fieri nunc út từ hic sis ét domi: id dicí volo

Ecastor më haúd invita sé domum recipít suam 'Obsecro ecastór, quor istuc mí vir ex të aúdio Néqueone ego të interdictis fácere mansuetám meis Ut ádsimulabat Saúream më ésse quam facéte Argénti vigintí minae më ád mortem adpulérunt

'Et te utar iníquiore et méus më ordo inrídeat wiewohl in letzterém ausser der leichten Umstellung me meus Cäsur in der Mitte des Verses ét meus dasselbe entfernt. Ferner Aul. III, 6, 46; Capt. II, 3, 75; IV, 1, 12; Epid. IV, 2, 16; Poen. I, 2, 91; 184; IV, 2, 63; 67; Cas. V, 4, 1; Curc. I, 3, 5:

Nunc hóc mihi factust óptumum, ut të aúferam Quóm me servom in sérvitute pró të hic relíqueris Coníciam in collum pállium: primo éx më hanc rem ut aúdiat

Nón  $m\check{\epsilon}$  istanc cógere aequomst meam ésse matrem sí nevolt

Bóno  $m\tilde{\epsilon}$  ingenio ésse ornatam quam aúro multo mávolo 'Ut  $t\tilde{u}$  huic iráta ne sis aút si id fieri nón potest Sí erus meus  $m\tilde{\epsilon}$  ésse locutum quoíquam mortalí sciat 'Id esse facinus éx  $t\tilde{\epsilon}$  ortum. S. Måle credam et credám tamen

'Ubi tù es, qui cólere mores Mássilienses póstulas?
'Ubi tù es, qui mé vadatus' Véneriis vadimóniis?
Die beiden letzten Verse zeigen dass auch Aul. II, 3, 1 die richtige Messung ist:

'Ubi tù es, quae déblaterasti iám vicinis ómnibus? In den fragenden Sätzen Tù illam ducas (Cas. I, 23) und Mĕ óccidet (III, 5, 53) kann man tun' und men' schreiben, doch ist auch die Auslassung der Fragepartikel ganz plautinisch und der Hiatus erlaubt.

Diejenigen Stellen, in welchen die dem einsylbigen Worte folgende Arsis in zwei Kürzen aufgelöst ist, hat bereits Fleckeisen l. c. eingehend besprochen, darum mag es genügen, darauf zu verweisen.

5. Nomina propria entschuldigen ebenfalls den Hiatus. Zwar lassen sich manche von diesen Fällen auch in anderer Art erklären, aber da die nomina propria jedenfalls ein Erleichterungsmittel für das Nichtcoalesciren der Vokale sind und auch die späteren Dichter einen sehr ausgedehnten Gebrauch davon machen, kann man auch in solchen Fällen den Hauptgrund im Eigennamen suchen oder ihn wenigstens als mitwirkend ansehen. Mehrere Stellen wurden schon bei den Cäsuren namhaft gemacht. Bacch. 307 hat selbst Risselh zugegeben.

Qui illíc sacerdos ést *Dianãe* 'Ephesiae während Hermann mit Unrecht Umstellungen vornahm. Nach den Handschriften im Argumente der Men. v. 8:

Menaéchmum omnes civem credunt ádvenam

Amph. I, 1, 124:

Néc iugulae neque vésperugo néque Vergiliáe óccidunt von Fleckeisen richtig beibehalten, wie auch Asin. IV, 1, 59 hätte gehalten werden können:

Ancillam ferre Véneri aut Cupidini

Curc. III, 59:

Milés Lyconi in Epidaurs hóspiti

Ferner Poen. prol. 94:

Huc commigravit in Calydonem haud diu.

Nicht bloss die letzte Sylbe des nomen proprium kann Hiatus bilden mit dem folgenden Worte, sondern auch die erste mit dem vorhergehenden.

Capt. prol. 31:

Summóque genere cáptum esse equitem 'Alium

V, 4, 26:

Quási per nebulam, *Hégionem* meûm patrem vocárier Curc. II, 3, 79:

Tálos arripio, ínvoco almam meâm nutricem *Hérculem* Poen. I, 3, 34:

Nam istí quidem hercle orátion: Oédipo

Truc. II, 7, 12:

Quínque nummos míhi detraxi pártem Herculaneam

6. Hintus innerhalb eines Wortes findet häufig bei den verbis compositis Statt. Ist die Priposition eine einsylbige, so fällt sie meist in die Arsis und blidet die erste Kürze der aufgelösten Länge; so das bekannte prachibeo, dehibeo, prohibeam, letzteres Amph. III, 4, 25.

Dein súsum ascendam in téctum ut illum hinc próhibeam dêamat Epid. II, 2, 37; Poen. IV, 2, 72 u. a. Aber auch in der Thesis wird die Präposition verkürzt, wie diess ganz deutlich im anapästischen Versmass zu erkennen ist. Poen. V, 4, 3, welcher Vers mit Děămávi beginnt. Ebenso děhortor Capt. II, 1, 16:

Fúgitivos imitári. L. Immo edepol, si érit occasio, haúd

indem Fleckeisen's Einschaltung [id] dehortor nicht zu billigen ist, denn ebenso heisst es Poen. III, 3, 61:

Neque nós hortari néque džhortari decet So wird auch praeopto nicht bloss zweisylbig gemessen, sondern mit Verkürzug der Präposition dreisylbig Capt. III, 5, 30:

Pražoptavisse quam is periret ponere. Zweisylbige Präpositionen mit spondeischer Messung können ihre zweite, in die Thesis fallende Sylbe, wenn sie nicht elidirt wird, verkürzen. circumire Men. 231; Curc. III, 81; Asin. III, 3, 152; Truc. II, 4, 56; Rud. I, 1, 52:

An quási mare omnes circumimus ínsulas? Ita nón potuere uno ánno circumirier Illác per hortum circumit clam, né quis se vidéret. Novi. P. Haéc una opera circumit per fámilias

Heus tú qui fana véntris causa círcumis

Auch intriire scheint so gebraucht, was Ritschl Prolegg. p. 160, durch Bentley's Bemerkung zu Andr. V, 2, 9 verleitet, leugnet. Bentley spricht nur von Terentius; von Plautus hätte er es vielleicht selbst nicht behauptet. Denn bei ihm wird das Verbum ire von intro sogar durch die Hauptcäsur des Verses getrennt. Nur kann die Frage sein, ob nicht Bothe's introdire nach Analogie von antidire anzunehmen ist. Trin. 10 haben alle Handschriften, auch A:

Sed ea húc quid intro ierit impulsú meo Mil. 1168 in der Cäsur des Septenars:

Ne ille mox vereatur intro ire in alienam domum wo ebenso wenig huc einzusetzen war, wie hodie in Men. 662:

Nám domum nunquam *intro* ibis, nísi feres pallám simul Bacch. 907 mit Zurückweisung aller Änderungen:

Quid eo intro ibis? Ch. 'Ut eum dictis plúrumis und Merc. 570:

Nam núnc si illo *intro* íeris, amplectí voles. Von anderen Zusammensetzungen ist měhercle sicher Rud. V, 3, 9: Béne mèhercle factumst, quom istaec rés tibi ex senténtia und sehr wahrscheinlich Pseud. 1175. Ritschl gebraucht mehrmals tömètsi in der Arsis und einmal in der Thesis tămétsi Pseud. 244 im baccheischen Metrum:

Redi ét respice ád nos tamétsi occupátus.

Aber in der Arsis ist immer ohne Verkürzung der Mittelsylbe tamétsi zu betonen mit Elision des tam und in der Thesis der Stelle des Pseudulus liegen, wenn man die zweite Hälfte nicht als iamb. tripod. cat. messen will, sowohl tamentsi als auch tametsis occupatus zu nahe, als dass man in diesem Worte den Hiatus bestimmt behaupten könnte; die Möglichkeit soll natürlich nicht abgesprochen werden.

Ist ein Wort nicht unmittelbar aus zwei anderen zusammengesetzt, so fliessen die Vokale oft nicht zusammen, besonders wenn ein A zwischen ihnen steht. Der erste Vokal kann auch kurz sein z. B. eho, ehem u. and. Auch wird prehendo neben dem contrahirten prendo häufig gebraucht; denn wie wenig die oon Einigen aufgestellte Behauptung, Plautus habe unr prendo gebraucht, der Wahrheit entspricht, ist augenscheinlich aus Amph. V, 1, 67; Asin. III, 3, 78; Epid. III, 1, 7; Aul. IV, 10, 23; Mil. 1426; Pseud. 725; Poent, V, 4, 76; Rud. IV, 4, 27′, V, 2, 4;

> 'Alterum alterá prehendit eôs manu perníciter Prehénde auriculis, cómpara labélla cum labéllis Absúrde facis, qui angás te animi: si hercle égo illum semel prehéndero

> Póst id si prehénsi simus, éxcusemus ébrios Si posthae prehéndero ego te hic, séparabo a téstibus Cálidum doctím qui quando príncipium prehénderit Morámini: in ius vós voco nisi honéstiust prehéndi Si ín mari reti ádprehendi: quí tuum potiust quám meum? Istís ceelestus liber est; eso quí in mari prehéndi.

## III. Hiatus ohne Verkürzung.

Dieser Hiatus kann nur dann eintreten, wenn zwei Wörter dem Sinne nach sich nicht enge an einander schliessen, sondern eine kleine Pause zwischen ihnen gedacht werden kann. Ausser dem Personenwechsel ist diess zunächst zwischen dem Schlusswort eines Satzes und dem Anfangswort des nächsten z. B. Curc. II, 3, 61; Epid. III, 2, 19; Truc. prol. 6:

> Díco me illo advénisse animi causa: ibi me intérrogat Invéniam: ita suasí seni atque hanc hábui oratiónem Quid sí de vostro quíppiam orem? — ábnuunt.

Víx quidem hercle — íta pauxillast — dígitulis primóribus Mit Änderung der Interpunktion Men. 598 zu nehmen:

Diém corrupi: óptumum iussi ádparari prándium v. p. 10 und V. 713:

Rogás me? hominis ímpudentem audáciam wo Ritschl nicht hem hätte einsetzen sollen.

Cas. III, 3, 11:

Sed uxórem ante aedis éccam: ei miseró mihi. Die erste Sylbe kann auch in die Arsis fallen Amph. I, 1, 194: Aul. III, 3, 7:

Húc eo: erí sum servos: númquid nunc is cértior?
'Intro abi: opera húc conductast vóstra non orátio
Eine solche Pause findet ferner bei Einschaltung eines Vokativs
Statt, da der Vokativ als selbstständiges Satzglied betrachtet
werden kann. Sicher ist Pers. 617:

Virgo, hic homo próbus est. V. Credo. T. Nón diu apud hunc sérvies

was Ritschl durch credo [edepol] entfernte; Stich. 465:

Epignóme, ut ego núnc te conspició lubens Mil. 285 hat Ritschl selbst in seinem Texte 'Edepol. Sceledre, hómo sectatus' — doch kann man es dort durch die Betonung homó vermeiden. Dagegen hätte er V. 1326 nicht tu einsetzen sollen:

Nám nil miror, sí lubenter, *Philocomasium*, hic eras Ebenso wenig Fleckeisen *animus* [meus] mihi etiam nunc Amph. V, 1, 29 statt: Amphitruo, ita mihi ánimus etiam núnc abest. A.Agedum éxpedi.

Ohne Änderung musste ferner aufgenommen werden Asin, III, 3, 26: O Libane, ut miser ést homo, qui amát. L. Immo hercle véro

In Truc. II, 3, 8:

Sed óbsecro hercle, Astaphium, i intro ac núntia ist derselbe Hiatus, denn i muss vor intro elidirt werden. Merc. 190 kann man halten:

Quín, sceleste, ábstrndebas, né eam conspicerét pater? Vor dem Vokativ Capt. II, 2, 87; V, 4, 9:

Fáce is homo ut redimátur. T. Faciam: séd te id oro, Hégio Rédiit. H. Salve, ézoptate gnâte mi. T. Em quid gnâte mi? Dem Vokativ gleichstehend ist Most, 1135:

Séd tu istuc quid confugisti in aram, inscitissumus? Die syllaba anceps nimmt Fleckeisen einmal vor einem Vokativ an Amph. II, 1.32: 'Equidém valeo récte et sum sálvos, Amphitruo', was aber erst durch Fleckeisen's Umstellung so geworden und sich durch richtiges Versmass von selbst beseitigt. Überhaupt scheint beim Vokativ ein derartiger Hiatus (oder syllaba anceps) wobei die erstere Sylbe in die Arsis fiele vermieden worden zu sein; denn in meministi, ere Pers. 108 liegt meministin' ere und in Messenio, accede huc Men. 433 Messenio huc accede zu nahe, als dass man ihn mit Sicherheit annehmen könnte.

Interjektionen sind ebenfalls selbstständige Bestandtheile der Rede und dulden darum den Hiatus; sowohl die einsylbigen als mehrsylbigen. o adulescens Men. 1065; o hominem malum 640; oh oh ocellus Most. 325; oh, oh, oh Capt. II, 1, 6; ha, ha he Truc. II, 1, 2; heu, hércle Men. 737; Pers. 706; Rud. III, 5, 41; heú, edepol Most. 981; Truc. III, 2, 27; Rud. II, 4, 2; ferner die zweisylbigen eheu, heu id Pseud. 79; eheu, ubi usus Trin. 503; ahá abi Pers. 316; heia, heia nach Ritschl's richtiger Messung Pers. 212, während Lachmann ad Lucret. p. 164 heia, heia genommen hatte. Zu den einsylbigen ist auch em zu rechnen, das Bothe und Ritschl keineswegs mit en hätten vertauschen sollen Bacch. 809: em, haé te vincirí iubent; Pseud. 444: em, illuc est; Epid. V, 2, 17: em, ostendó manus.

Zu den mehrsylbigen eugepae Capt. IV, 2, 44:

Eúgepae, edictiones aédilicias híc quidem habet Diess ist die unzweifelhafte Lesart der Handschriften; quidem wird elidirt; Fleckeisen's 'Euge, edictiones aedilicias [pol] habet hic quidem' ist nicht anzunehmen. Über profécto, hurus est vidulus Rud. V, 2, 30 kann man zweifelhaft sein. Wahrscheinlich ist auch hieher zu ziehen die Bittformel obsecro Men. 533:

Nunquam hércle factúmst. A. Nón meministi, óbsecro? wobei man nicht nonne zu schreiben braucht, auch nicht mit Ritschl [te] obsecro; ferner Most. 1037:

Quid vis? T. J mecum, obsecro, una simul mit dem doppelten Hiatus, wovon der erste in die penthemimeris fällt; denn dass in jedem Verse nur immer ein Hiatus zulässig sei, ist eine unbewiesene Bestimmung Stamkarts zu Most. v. 42. Nichts zu ändern wäre auch Curc. II, 3, 29:

'Eloquere obsecro hércle. C. Eloquere, te *óbsecro*, ubi

und in demselben Stück V, 2, 35:

Níhil est, quod ille dícit. P. Fac me cértiorem, *òbsecro*. Unsicher ist Bacch. 853:

Quid vír? Ch. Vir inquam. N. Núptast illa, *òbsecro?* da leichte Änderungen all zu nahe liegen. Möglicher Weise aber nach *amabo* Merc. 538:

Etiám cum uxore nón cubet? P. Amábo, an marítust? was auch in A so überliefert ist. Ritschl setzt te ein. Man hüte sich indessen, diess auf 'ecce autem' in Most. 382 auszudehnen, was in keiner Weise damit verglichen werden kann. Selbst hercle wird nicht hieher zu rechnen sein, zumal da Men. 301 durch die Lesart des A beseitigt wird: 'Neque hércle ego habeo néque te qui homo sís scio.' An einigen anderen Stellen wird weder durch Hiatus noch durch 'hercule' \*) zu helfen sein, sondern der Text in anderer Weise corrumpirt.

<sup>\*) &#</sup>x27;hercule' hat B unrichtig Pers. 593 und 628 wo aber das Metrum nothwendig hercle erfordert. C ebenfalls gegen das Metrum Most. 462. Festus unrichtig in dem Citat des Mil. 581; auch Poen. I, 2, 167 gegen das Versmass überliefert. Darum ist es ohne Bedeutung, wenn zufällig einmal Pseud. 1175 das in CD stehende hercule dem Metrum entsprechen würde (v. Hand Turs. III. p. 60). Aul. II, 8, 22 aber: Perü hércle! aurum rápitur, aula quaéritur, ist durch die Interpunktion gesichert.

Nicht zu voller Gewissheit lässt sich gelangen, ob bei einer Aufzählung, dem Aneinanderreichen mehrerer gleichstehender Substantiva oder Adjektiva Hiatus erlaubt ist. Hermann gestand es thatsächlich zu. Sicher ist zwar, dass Merc. 745:

Vidére, amplecti, ósculari, ádloqui ein in jeder Hinsicht unverdächtiger Vers, nicht mit Ritschl beseitigt werden darf, aber darin lässt sich der erste Hiatus durch die penthemimeris, der zweite durch die vor dem letzten creticus eintretende Cäsur (s. unten) erklären. Ausserdem wären noch Merc. 852:

'Egomet mihi comés, calator, équos, agaso, ármiger ebenfalls vor dem letzten creticus; ferner Bacch. 428:

'Ibi cursu, luctándo, hasta, disco pugilatú pila nach der überlieferten Wortstellung; Men. 1158:

Vaénibunt serví, supellex, fúndi, aedes, ómnia auch durch A bezeugt, was allerdings einen Anhaltspunkt abgeben kann. Im cretischen Versmass nahm Hermann früher Most. 152 und 153:

'Arte gymnástica, dísco, hastís, pila, Cúrsu, armís, equo víctitabám volup

was er später (Elem. p. 303) durch anderes Versmass vermied. Doch möchte ich es nicht wagen, Trin. 272: 'Bóni sibi haec éxpetunt rém fiděm honórem' durch die Aufzählung zu entschuldigen, denn wenn auch ein Einhalten der Stimme bei der Aufzählung Hiatus hervorbringen kann, so erwartet man doch ebendesshalb, dass die beiden Sylben nicht mit einander in Berührung treten und nicht zusammen eine aufgelöste Arsis bilden. s. unten.

Der durch die Interpunktion entschuldigte Hiatus kann nicht nur zwischen Anfang und Ende zweier coordinirten Sätze, sondern ebenso zwischen zwei Gliedern desselben Satzes eintreten, also nicht nur nach Punkt und Doppelpunkt, sondern auch nach einem Komma. So ist nichts zu ändern Merc. 187:

'Ubi eam vidit? A. 'Intus intra návem, ubi prope ástitit und V. 488:

'Achillem orabo, aurum mihi det, Hector qui expensus fuit Bacch. 134:

Ibidém meam operam pérdidi, ubi tú tuam

d. h. 'perdidi, ŭbi tú' und nicht perdidî ŭbi tu. Pseud. 425 auch A:

Qua vólueram

Proficisei, bii nunc óppido obsaeptást via.

Pers. 274; Trin. 447; Most. 493; Mil. 1330; Curc. I, 1,46; III,66:
Exhibeas moléstiem, id ôpinor, si quid débeam
Homo égo sum, hómo tu es: ita me amabit Júppiter
Hie hábito, haee mihi déditast habitátio
'O mei oculi, ó mi anime. 'Obsecro tene múlierem
Eam vôlt meretricem fácere, éa me déperit
Argéntum des lenôri, huie des trignem.

Auch beizubehalten Aul. V, 1, 2; Poen. IV, 2, 13:

Auch Deizhbenauen Aul. V, 1, 2; Poen. 1V, 2, 13:

Quádrilibrem aulam, aŭro onustam, hábeo: quis mest dítior?

Ténebrae, latebrae, bibitur, estur, quási in popina, haud secus
und mehrere ähnliche Stellen.

In negativer Hinsicht kann mit Entschiedenheit behauptet werden, dass eine kurze Sylbe in der Thesis mit einer folgenden Arsis keinen Hiatus bilden kann, mag die Arsis aufgelöst sein oder nicht - nur die besprochenen Bedingungen ausgenommen. Scheint auch auf den ersten Blick manche Stelle dagegen zu sprechen und finden sich in den älteren Ausgaben häufige Beispiele, so halten sie doch einer genauen Prüfung nicht Stand. Pseud. 374: 'súmmă argento' ist durch A: 'summa - argento', von Ritschl durch ei ergänzt, beseitigt, wie auch im nächsten Verse 'facere officiúm' durch A: 'facere me officium.' Derselbe codex bietet eine Abweichung in V. 392, wo nach den übrigen Handschriften 'exquire illis' stünde. V. 685 ist 'átque hoc venit' längst in 'atque hoc evenit' emendirt: 'átque ex senténtia' V. 762 durch den Ausfall eines Wortes entstanden. Mil. 345 'ego id' durch A. der egon id gibt, entfernt: Epid. IV, 1, 2 vielleicht 'id ego [iam] experior.' Men. 903 'Quém egő hominem' bedarf es keiner Änderung, wenn man homonem schreibt. Pers. 248: 'At ego hanc ad Lémniselenem' ist noch die Frage, ob sich Plautus nicht Lemniselenem erlaubte. V. 600: 'Suo árbitratu. T. Quíd stas? adi tute átque ipse itidém roga' schreibt Ritschl, oder vielmehr Weise 'adi [eum] tute', aber die Spuren

des A sind: A . . · BIS was auf adı sis führt. · 'Egone indotátam uxorem' hat A unrichtig; die Übrigen setzen te ein. Dasselbe enklitische Fragewort Epid. IV, 1, 15 éstne ea wird am besten durch 'Estne ea an non [ea] est, quam ánimus retúr meus' hergestellt, wenn man den Hiatus nach quam in der Mitte des cretischen Verses vermeiden will. V. 1, 16: 'Haéc est: estne út tibi dixi? adspécta. E. Haec? E. Contempla, 'Epidice' beseitigt sich am leichtesten durch uti: auch wäre der Hiatus vor dem Vokativ Epidice erlaubt. Merc. 692 'parúmne est' ist somit von Lachmann und Ritschl mit Recht geändert und 'Sumne ego sceléstus' Rud. IV. 4, 140 von Fleckeisen nicht zugelassen worden: Most. 282 'sátine haec deceat, setzte schon Camerarius richtig me ein. 'nílně attulistis' Bacch. 315 scheint ein einsylbiges Wort ausgefallen, was schon Hermann vermuthete; 489 entweder illance oder [ut] illanc ; 'Aspicere aedis' Most. 423, wo Ritschl hasce einsetzt, kann mit anderer Betonung gehalten werden: 'Factúrum, ut ne etiam áspicere aedis aúdeat' mit Hiatus in der penthemimeris, so dass nicht einmal uti nothwendig ist. Mil. 644 'égő óblocutor' von Ritschl richtig emendirt durch itidem am Anfange statt item V. 1328: 'fórmă huius' liegt huiusce am nächsten: hocedie hilft Amph. I. 1, 309 bei egs hodie, wie homonem bei Aul. I. 3. 33: vérisimile hominem; Amph. prol. 152 facere histrioniam bietet sich 'facere [hic] histrioniam' dar: 'illa aedificatio' Mil. 210 ist durch A: illaec hergestellt; Trin. 112 'ipsus in' für ipse in nach Hermann's Vorschlag um so wahrscheinlicher, da A anch Most. 795 ipsus für ipse gibt. Aul. III. 6, 10 'plusque istuc' wohl istuce. Cas. III, 2, 2 'opere orabat' ist der Umstellung tanto vir oder mé opere beizutreten; Cist. II. 1, 44 entweder uti bei advorte ut oder advortito, wie Aul. II, 3, 7 occludito aushilft in occlude aedis; Curc. V, 3, 49 kann man bei récipe actutum auch mit Fleckeisen den Ausfall einer Sylbe annehmen. Epid. V, 1, 52 ist nur Jakob's falsche Betonung 'facile istuc erit' für facile istuc erit. Truc. II, 6, 32 atque abstitit führt die Überlieferung auf eine ganz andere Lesart. Über II, 7, 14 éa aquă abeat s. oben. Rud. prol. 11 'Qui factă hominum' ist wieder homonum zu schreiben. Curc. III, 19 'capite' 'Aesculápium' könnte man wenigstens daran denken, den Hiatus durch das nomen proprium zu entschuldigen, aber der Vers wird

durch die auch von Fleckeisen vorgenomme Umstellung cápite qui Aesculápium wesentlich verbessert. Endlich ist Merc. 928: 'Máne mane, Charíne. Ch. Erras: mé decipere haúd potest', wo viele Änderungsvorschläge vorliegen, Ritschl's decipier haúd potest \*) eine naheliegende schöne Emendation Ritschl's.

Von diesem den Gesetzen des Versbaues widerstrebenden Hiatus haben somit selbst die Verfasser der Prologe und Argumente keinen Gebrauch gemacht.

Lucí deripier in via, qui liber ad vos vénerit

Forás egredier vídeo lenoném Lycum zu welchen beiden Stellen noch obiger Vers des Mercator tritt. Im cretischem und baccheischen Metrum finden sich diese Infinitive nie, denn Amph. I, 1, 76 in Fleckeisen's Ausgabe ist gegen die Überlieferung, und Asin. I, 2, 1 eine grundlose Änderung Fleckeisen's; Pseud. 1264 ebenfalls Fleckeisen gegen die Handschr. nach einem Vorschlage Ritschl's aber in einem durch gewaltthätige Mittel entstandenen, nach mehreren Seiten hin unrichtigen Verse. Auf anapästische Verse leidet diess Gesetz keine Anwendung denn Cas. II, 3, 4 heisst es: 'Eos eô condimento úno non utier omnibus quod praéstat.' Aber im iambischen und trochäischen Versmass gibt es keine einzige Ausnahme. Am Schluss der Senare Amph. I, 2, 3; III, 2, 19; 40; 51; Aul. II, 4, 21; 40; III, 6, 35; Bacch. 112; 151; 189; 280; 575; 762; 873: Capt. prol. 13; 15; III, 5, 76; 79; Cas. II, 6, 36; III. 3, 8; 23; HI, 4, 13 Cist. I, 3, 22; II, 3, 48; Curc. II, 2, 10; III, 81; Men. 48; 74; 527; Merc. 51; 54; 248; 696; 786; 801; 818; Mil. 91; 106; 538; 594; Most. 17; 606; 620; Pers. 69; 742; Poen. prol. 80; I, 1, 49; II, 8; 36; 43; III, 3, 44; III, 5, 4; V, 2, 39; 44; 47; V, 3, 10; Pseud. 62; 441; 562; 1007; 1076; Rud. prol. 67; I, 2, 32; 57; I, 4, 36; III, 1, 7; 9; 15; III, 6, 48; IV, 7, 16; 24; Stich. 52; 167; Trin. 86; 461; 557; 797; Truc. II, 3, 5. Auch kann das Fragment der Bacchides v. 32 ein Senar sein. Ferner als Schluss trochäischer Septenare I, 1, 196; I, 3, 14; II, 2, 80; 87; 106; IV, 2, 7; Asin. arg. 1; II, 1, 1; II, 2, 59; 76; V, 2, 45; 66; 82; Aul. II, 2, 81; IV, 1, 21; Bacch. 396; 570; Capt. II, 3, 36; 78; III, 1, 23;

<sup>\*)</sup> cf. Kampmann de praep. ab p. 19, Hermann Jahn's Jahrb. 35 p. 194, Fleckeisen Exerc. Plaut. p. 11. Diese Infinitivformen finden sich, wenn der Endung ier eine lange Sylbe vorhergeht, also in der ersten, zweiten und vierten Conjugation (lamentarier, commonerier, expedirier u. a.) und in denjenigen Verben der dritten Conjugation, wo eine lange Sylbe vorhergeht (pëndier, adscribier, tradier u. a.) nur am Schlusse des Verses und, was dasselbe ist, am Schluss der ersten Hälfte asynartetischer Verse. Bei denjenigen Verben der dritten Conjugation aber, bei welchen die drittletzte Sylbe kurz ist, sind andere Stellen des Verses erlaubt oder vielmehr nothwendig. So der pier und egre dier Men. 1006 und Poen. III, 4, 32:

Ebenso wenig kann die zweite Kürze einer aufgelösten Arsis, wenn sie schon von Natur aus kurz ist, mit der folgenden Thesis Hiatus bilden. So tadellos und gesetzmässig auch thäm amicam, mér honoris u. a. waren, in denen die betreffende Sylbe erst durch den Hiatus kurz wird, ebenso falsch wäre, Asin. IV, 1, 31 'něquě in léctum' vertheidigen zu wollen, oder mit Weise Poen. I, 2, 152 'néque usquam áliam' wo man am leichtesten umstellt 'néque aliam usquam'. In Poen. IV, 2, 38 ist zwar die Art, wie geholfen werden muss, nicht sicher, aber dass die Überlieferung 'néque herum meum ádeo' unrichtig ist, kann keinem Zweifel unterliegen. 'ĕā ut' Amph. prol. 9 ist bereits dem richtigen éa uti gewichen. Auch ego duldet diesen Hiatus nicht. Epid. IV, 2, 6 'quór? quia égo hanc' ist entweder hanc ego zu stellen oder hance zu schreiben.

<sup>25; 27; 30;</sup> III, 4, 21; IV, 2, 61; 66; V, 4, 26; 28; Cas. III, 2, 23; Cist. I, 1, 84; Curc. II, 3, 52; 53; 72; IV, 1, 18; Epid. II, 2, 35; Men. 208; 209; 443; 913; 1091; 1137; Merc. 457; 623; 663; 1018; Mil. 240; (243); 292; 312; 779; 1161; 1321; Most. 287; 301; 371; 399; 840; 845; 958; 963; 1175; Pers. 611; 647; Poen. I, 2, 56; 87; 170; V, 5, 21; Pseud. 632; 1235; Stich. 513; 637; Trin. 377; Truc. IV, 1. 1; IV, 2, 25; 44; 57; V, 16; 33. Als Schluss iambischer Octonare Amph. I, 1, 47; III, 4, 3; Pseud. 150; endlich in den Cäsuren der iambischen Septenare Amph. II, 3, 7; III, 3, 97; (II, 4, 19 gehört nicht hieher); Mil. 881; Rud. II, 3, 37; und einmal in der Cäsur des iambischen Octonars Curc. I, 1, 38. Der Grund dieser Erscheinung ist offenbar der, dass diese Infinitive, die fast alle Wörter von vielen Sylben sind, nicht in die übrigeu Versfüsse passen, ohne dass dem Verse durch die Betonung der letzten Sylbe des Verbums (z. B. éxornariér) und besonders auch durch die scharfe Absonderung der Sylben, welche in dem Iambus ier zwischen Arsis und Thesis entstünde, alle Anmuth und Leichtigkeit genommen würde. Es geht aber daraus zur Genüge hervor, dass eine Anzahl von Conjekturen alter und neuer Zeit, in denen man diese Formen herstellten wollte, durch den plautinischen Gebrauch nicht zugelassen werden; so Pareus in Epid. III, 4, 54: Nam sérvom misi, quí sectari[ér] solet, was sich dadurch widerlegt, dass die Handschr. nach misi eine Lücke haben, also etwas ausgefallen und der richtige Schluss qui sectari solet ist. Auf mehrere Conjekturen Weise's und Bothe's verlohnt es sich nicht genauer einzugehen. Aber es widerlegt sich auch Bergk's Vorschlag (Philol. XVII. p. 47) zu Pers. 66: 'Magis quám sui quaesti ánimum induciér potest' für animus induci potest, Umpfenbach's (Mel. Pl. p. 39) in Aul. II, 1, 1: Velim te arbitrári[er] haéc verba fráter, wo noch dazu i lang wäre, u. a. m.

Weiter frägt es sich, ob ein einsylbiges langes oder auf m ausgehendes Wort ohne Verkürzung in der Arsis stehen und die Arsis ausfüllen kann. In dieser Frage ist von Wichtigkeit, dass Trin. 46 'si ita es ut égo volo' durch A beseitigt wird: si ita es ut ego té volo. Stich. 430 verlangte schon der Sinn statt 'si hanc rationem institi' das von A gebotene 'sic hanc r. i.' ferner Amph. III, 1, 1 ist nur in B Verderbniss 'quoi est servos Sósia', die übrigen richtig quoius est. Mil. 1089 'si est hic domum ut transeat' bedarf man nicht Ritschl's si east, indem si ést hic domum uti transeat weit besser ist. Trin, 1098 'si itast ut praédicas' kann man mit Hermann ut [tu] oder mit Ritschl ita sunt schreiben. Asin. I. 1. 84 'si id hodie ecféceris' hilft hocedie aus. III. 3, 19 'ego té? quam si intéllegam' schaltet Fleckeisen ego ein nach si; auch kanu man quam [quidem] si oder ego té? [te], quam oder ego te[ne]? oder etwas ähnliches annehmen. Truc, III. 2. 4: 'Jam pól illic me inclamábit, si adspéxerit' wird niemand Bedenken tragen, me einzusetzen, quo ergo Pers, 217 sucht Ritschl zu vertreiben durch die Einsetzungen: Éo ego hinc haut longe. P. Ét quidem ego [eo] haut longe. S. Quo ergo [tu is] scelus? Da aber B nur zwischen ergo und scelus eine grössere Lücke hat, oder wenigstens freien Raum, ist zu vermuthen, dass dem Fehler abzuhelfen ist durch: 'Eo ego hinc haut longe. P. 'Et quidem ego haut longe. S. 'Ergo [quo? P. Quo ergó] scelus? vergl. bes. 220. Mil. 1010 für 'sum egressa' Ritschl [húc] sum egressa, wofür vielleicht noch besser sum egressa [eius]; auch kann, da die Handschr. foras aus dem Schluss des vorhergehenden Verses herabziehen, am Ende des vorigen ein Wort ausgefallen sein z. B. modo und dieser Vers beginnt mit fóras sum egressa. Amph. I, 3, 22: 'Quoí ego iam hoc scípione' wofür die schlechte Vulgata 'quoi pol ego' oder 'quem pol ego' lautet; die Handschr. haben quo lego d. h. quoi ego und es ergiebt sich leicht: 'Quoi ego iamiam hoc scipione.' Von iom ad und nóm est in Aul. II, 2, 26 kann keine Rede sein. Amph. prol. 69 'sive qui ambissent' ist nicht mit Fleckeisen nam am Anfange einzusetzen und si für sive oder seu zu schreiben, sondern das längst vermuthete ambiissent oder ambivissent beizubehalten. Capt. V, 3, 18 ist überliefert: 'Eheu, quor ego plús minusve féci, quam aequóm fuit', wo ohne Zweifel quam [quae] aequóm fuit mit Ergänzung von facere das Ursprüngliche ist; Fleckeisen setzt illi ein. Poen. prol. 27: 'Si mínus curassint quōm heri veniant domum' Bothe nicht unpassend quando für quom; noch mehr dürfte sich empfehlen: 'quóm heri [re]veniant domum.' Truc. prol. 9: 'Sed hóc agamus, quá huc ventumst grátia' entweder huc est ventum oder huce. II, 4, 25: 'Plus póllicere quám ego a te póstulo', wo man schon in ältester Zeit durch pollicere [tu] dem Verse aufhalf; aber vielmehr nach egomet das Metrum herzustellen. V, 27 ist iám abis? unrichtige Überlieferung für iamne abis? wie Rud. II, 1, 5 haé arundines für haec arundines. Gesetzwidrig ist ferner der Ausgang mi homo in Weise's Ausgabe Truc. V, 50; Merc. 629: 'De ístac re argútus es' schreibt Ritschl re [tu] arg. ebenso leicht kann man umstellen Istac de re.

In all diesen Stellen liess sich dieser Hiatus, der theilweise schon durch die Handschriften beseitigt wurde, mit grösster Entschiedenheit als falsch erklären. Nicht ebenso leichtes Spiel hat man mit denjenigen Fällen, wo das Pronomen tu durch den Sinn hervorgehoben in der Arsis steht, ohne zu coalesciren und mit den Accusativen me und te. Das erstere steht nach der Überlieferung Pseud. 33; Asin. II, 2, 112; Capt. II, 3, 84; Epid. III, 3, 17; Stich. 485:

Immo égo tacebo: tú hinc ex cerá cita

'Ille est ipsus: iam égo recurro huc: tú hunc interea híc tene

 $T\dot{u}$  hoc age, tu míhi erus nunc es, tú patronus, tú pater Sed  $t\dot{u}$  hanc iubeas íntro abduci. P. Heús foras Quandóquidem tu ad mé non vis promíttere.

Da jedoch im letzten Verse, wo Ritschl tute schreibt, sicher nichts zu ändern, sondern quandoquidém tu ad mé zu messen ist, und im vorletzten sowohl hance als hanc [hinc] als hanc tu als tute keine gewaltsame Herstellungen sind, wird man gewiss von der Wahrheit nicht abirren, wenn man auch in den ersten drei die überlieferte Lesart für nicht zulässig erklärt und zu Änderungen schreitet. In allen dreien würde tute aushelfen, nur im dritten hat es wegen der mehrmaligen Wiederholung des tu wenig Wahrscheinlichkeit und scheint die Umstellung H6c age tu am besten zu sein; im zweiten ist der Hiatus in der Cäsur zwischen recurro und huc ziemlich fraglich wegen der Zusammengehörig-

keit der beiden Wörter; Fleckeisen schreibt tute; im ersten nimmt Fleckeisen istinc für hinc; andere Möglichkeiten bleiben nicht ausgeschlossen.

Me und te stünden ohne Verkürzung mit Hiatus in der Arsis in Merc. 198; 765; 995; Bacch. 32; 113; 311; Pseud. 350; 371; Men. 515; 958; 1026; 1071; Most. 813; Stich. 488; Mil. 121; Amph. III, 2, 30; III, 3, 28; Asin. I, 1, 3; I, 3, 9; II, 2, 85; II, 3, 26; III, 3, 97; 103; Aul. II, 2, 49; Cas. I, 1, 49; Curc. I, 1, 1; 37; II, 3, 58; Epid. V, 2, 2:

Vérum video mé ad saxa férri saevis flúctibus Non té odisse vérum uxorem aibát suam Eútyche te oró, sodalis eius es, serva et súbveni Fortásse te amáre suspicárier

- 5. Quo núnc capessis té hinc advorsá via? Si mé illo auro tánto circumdúxerit Quín tu te occídis potius? nam húnc fames iam occíderit Té amatorem ésse inventum inánem quasi cassám nucem Tun mé indutum fuîsse pallam praédicas?
- Quíd illuc est, quod mé hic homines insanire praédicant?
   Mé erum tuúm non esse. M. Nón taces? M. Non méntior.

'Ego quidem huius sérvos sum, sed mé esse huius crédidi Nóli facere méntionem, té emisse. Th. Intéllego Hau póstulo equidem mé in lecto accúmbere

- 15. Hic póstquam in aedis mé ad se duxít domum Quam póstquam audivi, té esse iratám mihi Fac sís proinde adeo ut vélle me intéllegis Ita té obtestor pér senectutém tuam Quóm tu me ut méritus sum, non tráctas, quae eiicís domo
- 20. Díco me esse átriensem: síc hoc respondít mihi Si mé iratus tétigerit, irátus vapulábit. Amándone exorárier vis té an osculándo? Dic ígitur me anáticulam, colúmbam vel catéllum Vénit hoc mihi Megadóre in mentem, té esse hominem
- 25. Sine amábo te amári meus festús dies Quo té hoc noctis dícam proficiscí foras? Dum té abstineas núpta, vidua, vírgine

Mé illo frustra ádvenisse: fórte adspicio mílitem Hábet. A. Immo edepol tú quidem miseram mé habes miserís modis

Die Anzahl dieser Stellen ist eine so bedeutende, dass es verwegen scheinen könnte, sie alle für falsch zu erklären. Doch bedenke man, dass V. 25 A etwas ganz anderes bietet, V. 2 B 'non non te' hat, also eine Abweichung von den übrigen, dass der letzte Vers sich durch andere Betonung 'tú quidem miserám me habes miserís modis', die keineswegs unerlaubt ist, beseitigt und in V. 19 'me uti' sicher statt me ut anzunehmen und in V. 10 und 24 die Formen homones und homonem das Metrum herstellen, wodurch also schon der fünfte Theil der Stellen ohne eigentliche Änderung wegfallen. Auch V. 6 ist illoc für illo ein selbstverständliches, schon von Ritschl angewendetes Hülfsmittel. Zu berücksichtigen ist ferner, dass A in Pseud. 371 für te amatorem den Vers mit ten beginnt und dass Verse wie Amph. III. 1, 13: 'Nunc 'Amphitruonem mémet ut occoepí semel' durch die Wahl des Wortes memet für me deutlich darauf hinweisen, dass der Dichter me ut zu vermeiden suchte; er scheint es in dieser Stelle vorgezogen zu haben, sich den Anapäst zu erlauben als den Hiatus. Hat man aber einmal die Gewissheit, dass man ändern darf, so wird man an den meisten Stellen um Vorschläge zur Änderung nicht verlegen sein. V. 7 ist tete sehr passend, was auch in einigen anderen hergestellt werden kann. V. 2 'te [se] odisse', V. 3 Ritschl's Umstellung oder 'te[cum] oro', V. 4 'te [me] amare', V. 5 'te hinc [hac]', V. 12 Ritschl's Umstellung 'me huius esse', V. 15 des Camerarius: 'deduxit domum u. s. w. Ausserdem ist aber trotz Umpfenbach's eingehender und kenntnissreicher Untersuchung immer noch nicht völlig erwiesen, dass die Accusativ-Formen med und ted ganz unplautinisch sind.

Dass nach Analogie von qui erat auch zwei- und mehrsylbige Wörter ihre lange Schlusssylbe in der Arsis durch Hiatus verkürzen dürften, so dass dieselbe die erste Kürze einer aufgelösten Arsis bilde, glaubte Lachmann (Lucr. p. 387) vertheidigen zu müssen und citirte mehrere plautinische Stellen zum Beweise. Aber. Poen. I, 2, 31 wo er misst: 'Sorór cogită amabo itém nos perhibéri' wurde schon oben Hermann's

Messuug 'Sorór cogita amábo itém nos perhibéri' mit Hiatus in der Cäsur des baccheischen Tetrameters als die entschieden richtige bezeichnet. Capt. III, 4, 2: Núnc enimvero ego óccidí eunt ád ted hostes Týndare, haben die Handschriften te, muss also betont werden 'óccidi: eúnt ad te hostes Týndare' und die Schlusssylbe von occidi wird nicht verkürzt. Most. 259: 'Una operá ebur átramento cándefacere póstules' braucht man ohne Ritschl's Einsetzung des hercle anzunehmen, nur zu betonen: 'Una opéra ebur átram. Poen. I, 2, 70 haben die Handschr. eine andere Lesart. Bacch. 960: Post úbi tabellas ád senem tetulí, ibi occidi Tróilum, setzt Ritschl ego nach ibi ein, aber es ist nur zu betonen tetúli ibi occidi Tróilum. Andere von Lachmann hieher gezogene Verse werden unten besprochen werden. Bedeutungsvoll ist ferner, dass Most. 981, wo man nach BCD 'patrem eum' nehmen müsste, durch A beseitigt wird, der nach Schwarzmann's Vergleichung gibt: 'Heit edepol patrem eius miserum praédicas. Ph. Nihil hóc quidemst', wovon nichts geändert werden darf. Und wenn es V. 992 nach BCD Jemandem hätte einfallen können 'nisí erum ut' zu messen, so ist jetzt bei der Lesart des A: nisi út erum jene Möglichkeit von vorneherein vereitelt. Bacch. 558 wäre zugleich die Cäsur vernachlässigt, wenn man scandiren wollte: 'Díc, quis est? nequăm hominis ego párvi pendo grátiam.' Ritschl setzt pol vor ego ein, Hermann nam vor nequam; besser als beides dürfte sein: nequam hóminis ego [per]párvi pendo grátiam. Most. 135 wird den cretischen Tetrameter 'Póstea, quom ímmigravi in ingeniúm meum' gewiss Niemand vertheidigen wollen gegen Bothes richtige Umstellung ingenium in meum, wonach die zweite Hälfte des Verses eine catal. troch. Tripodie ist und den vorhergehenden gleich wird. Auch V. 542 ist Bothe's 'quippiam indaudiverit' evident richtig statt 'quíppiám inaudíverit.' V. 593 hat A: 'Qui aís tu, omnium hominum taetérrume', die übrigen stellen hominum omnium was gerade nicht falsch ist, wenn man liest: 'Quid ass tu homonum ómnium taetérrume' mit Hiatus in der penthemimeris, doch kann auch homo leicht ausgefallen sein. Domi ego nimmt Lindemann Amph. II, 1, 27 im baccheischen Versmass, aber nur in Folge seines unrichtigen Metrums s. oben. Asin. II, 2, 105: Móx quom Saureám imitabor, câveto ne suscénseas'; Fleckeisen stellt imi-

tabor Sauream, doch kommt man auch mit der gewöhnlichen Änderung Saurean durch. Cas. II, 8, 42 stellten schon die ältesten Herausgeber um 'éi ego amorem omném meum' für 'omněm amorém meum.' III, 3, 2: Hominem amatorem ullum ád forum procédere' hilft schon die Betonung Hominem amatorem so dass man selbst nicht homonem nothwendig hat. Curc. I, 1, 80: 'Eaque éxtempló ubi víno has conspersí foris' lautet schon bei Fleckeisen ubi vino hasce, woneben auch die Umstellung has ubi vino zulässig ist. Trin. 560 gibt A falsch agro ego hoc, die übrigen richtig: 'Lepide hércle de agro ego húnc senem detérrui' was Ritschl nicht hätte verlassen sollen. Pseud. 317 'marí alicunde evólvam' wird durch Ritschl alicunde [aliqua] leichter noch durch [aút] alicunde hergestellt. Mil. 1357: 'habe bonum animum' ist Bothe's Stellung: habe animum bonum unzweifelhaft. Rud. prol. 49 ist 'Ei erat hospes' unnöthig, da Ei erat hospes ebenfalls richtiges Versmass gibt. Pseud. 498: 'Quaprópter te expertem amoris nati hábuerim' entbehrt zwar Ritschl's Annahme, dass nati ein Glossem für eius sei, das ausserdem noch umgestellt werden muss, der Wahrscheinlichkeit, aber Bothe's Stellung nati amoris te expertem kann gebilligt werden. Selbst diejenige Stelle, welche am meisten Beweiskraft zu haben scheinen könnte Aul. II, 4, 44:

Cócum ego non furém rogo.

C. Cocúm ego dico. S. Quíd tu ais? A. Sic sum út vides enthält nur falschen Schein, indem Bothe's stillschweigend angenommene Änderung 'Cocum érgo dico' (oder cocum ergo ego dico)' nothwendig gefordert wird, wie schon die Vergleichung mit Most. 1119 zeigt.

Für Merc. prol. 13: 'Vidí amatores fácere qui aut noctu aút die' glaubte Ritschl eine Ausnahme annehmen zu müssen, da der Vers nicht von Plautus sondern von dem Verfasser des Prologes herrühre. Aber auch in den Prologen ist kein einziger Fall nachweisbar, da in der betreffenden Stelle amatores erst Conjektur für die Überlieferung amores ist und Cas. prol. 47: 'Postquám adolevit ád eam aetatem utí viris' durch A beseitigt wird, welcher Postquam éa adolevit gibt.

Dass diese Art des Hiatus, welche den iambischen und trochäischen Versmassen des Dialogs abzusprechen ist, auch den Canticis fremd sei, wage ich weder zu behaupten noch zu verneinen, da die Zahl der Beispiele keine hinreichende ist, um eine feste Grundlage zu bieten. In den Handschriften ist überliefert Bacch. 1130:

Vidén limulís obsecro ut intuéntur

wofür Bothe contuentur, wo man aber neben anderen Möglichkeiten umstellen kann: Vidén obsecro út limulis intuéntur.

Ferner Trin. 272:

Bôni sibi haec éxpetunt rém fiděm honórem welcher Vers allerdings als cret. tetrameter cat. weit mehr entsprechen würde, als in der Form trochäisch auslaufender cretici  $(\bot \cup \_, \bot \cup \_ | \bot \cup \_ \cup)$ .

Endlich Amph. I, 1, 77:

Póstquam id actúmst, tub*ae ut*rímque contrá canunt Elidirt man hier die letzte Sylbe von *tubae*, so ist diess das einzige Beispiel, dass die syll. anceps am Schlusse des zweiten creticus in der Mitte eines Wortes (atrimque) eintritt. Ebenso wenig kommt man im anapästischen Versmass zur Gewissheit; denn Bacch. 1193:

Caput prúrit, períi: víx negito. B. Non tíbi venit in mentem amabo

wo Ritschl Parerg. p. 411 den Hiatus noch zugab, in seiner Ausgabe änderte: non iam tibi venit und zugleich amabo tilgte, entbehrt zwar eine solche Aushülfe aller Wahrscheinlichkeit, doch liesse sich durch Umstellung helfen: non tibi amabo venit in mentem. Mil. 1040: multae äliae idem istuc cüpiunt könnte sich Ritschl's Umstellung idem istuc aliae empfehlen, wie auch Pseud. 599 für Ballion leno ubi hic häbitat, wenn man nicht in einer rhythmischen Freiheit den Erklärungsgrund finden will, ubi leno gestellt werden kann.

Ferner ist zu untersuchen, ob lange Endsylben wenn sie in die Thesis fallen, durch die folgende Arsis verkürzt werden können oder nicht. Den Ausgangspunkt der Frage muss wieder der cod. Ambrosianus bilden. Durch ihn werden wir belehrt, dass Most. 949 'Puer hic nemo habitat' vielmehr nemo hic zu stellen ist, was Ritschl durch puere vervollständigt hat; also ohne Hiatus: puere nemo hic habitat. Durch

A ist auch Stich. 154: 'próperă actutum redi' in propera alque actutum redi hergestellt. In demselben Stücke V. 189 beseitigt er 'vérbum ác vilíssumum' durch vérbum id ac vilissumum. V. 350 gibt er ilidémne censes ésse, wo die übrigen 'itidem esse cénses' haben; man mag also entweder itidemne annehmen und esse censes stellen, oder itidem mit der Wortstellung esse censes, in keinem Fall tritt Hiatus ein. V. 363 setzt er id ein, während früher 'és ad portum éxpedi' als Überlieferung galt. V. 394 wird immo aiebant ebenfalls durch A widerlegt, welcher mit anderer Wortstellung immo venisse als Anfang des Verses hat. Mil. 406 deutet die Spur mehrerer Buchstaben auf 'planumst hoc' statt der Lesart des BCD 'planum hic.' V. 546 gibt er das schon von Camerarius vermuthete 'vidístin ambas' für 'vidísti ambas'. Merc. 259 hat er richtig: Inscéndo in lembum átque ad navem dévehor während BCD 'návem ádvehor' geben; der andere Hiatus in der Cäsur darf nicht geändert werden und ist auch durch A geschützt. Pseud. 421 ergibt sich aus ihm sensi et subolebát mihi wodurch der Hiatus 'sénsi et subolét mihi' wegfällt. V. 856 hat er zwischen amoliri und omnia ein nicht mehr lesbares Wort, Ritschl nimmt hinc, wonach 'ámoliri ómnia' als falsch zu erkennen ist.

Eine so grosse Anzahl von Stellen wird also durch den Ambrosianus von diesem ungesetzlichen Hiatus befreit. Scheltworte 'flagitium hominis' (Asin. II, 4, 67; Men. 489; 709; Cas. III, 2, 22) in welchem sich nach Bothe immer Hiatus fände, den hier auch Fleckeisen zugibt, genügt immer homonis zu schrei-Durch dieselbe Form beseitigen sich Trin. 1018 'cum frugi hominibus,' Men. 223 'ócto hominum múnus,' denn diess ist die richtige von allen Handschr. auch A und von Nonius gesicherte Wortstellung, Men. 961 'novi homines, adloquar,' Pers. 241 'quoiquăm homini,' Asin. IV, 1, 11 'aliénum hominem,' Truc. V, 65 'distrinxi hominem. Offenbar richtig ist die Verbesserung illunc für illum ad me Men. 952; uti statt muti út Pers. 242, ebenso uti statt faciam ut Mil. 335; nisi itidem una für nisi item una Amph. I, 1, 129; uti für portum átque haec ut s. f. 309; ferner expurigationem für 'hábuĭ expurgátionem' III, 3, 10; illic statt 'illi egredienti' Poen. III, 2, 37; entweder horunc oder homonum statt 'hórum hominum' V, 2, 9; fáciam uti für fáciam

ut V, 5, 10; istic für isti infortunium Rud. I, 2, 30; kein Zweifel kann bestehen über die Unzulässigkeit der Überlieferung Capt. V. 2, 11: 'Tandem ista aufer: die quid fers' da sowohl dice als Geppert's adfers das Versmass vortrefflich herstellen. Trin. 652 bedarf man Ritschl's Einsetzung des iam nicht, um enixe expeto zu beseitigen, da der Vers mit anderer Betonung und gesetzmässigem Hiatus in der Hauptcäsur lauten kann: 'Atque istum égo agrum tíbi relinqui ób eam rem enixe éxpeto;' Men. 236 ist nur zu messen: 'Maré superum omne Graéciamque exóticam,' so fällt superum omne ohne Einschaltung eines Wortes weg. V. 270 'quándo habeo cávero' hat Pylades das richtige quando habebo gefunden. Pers. 221 erkannte schon Camerarius cértumne est statt des falschen 'cértum est. V. 355 betont schon Ritschl richtig Pater hominum immortalis est infamia statt des früheren 'Pater hóminum imm.' Stich. 773 liegt quam fungo[st] imber sehr nahe; Mil. 847 wurde Lindemann's Messung 'promere vérum hóc erat' schon von andern in promere verum hóc erat berichtigt; V. 1252 'cleménti animo ignóscet' stellte Bothe um 'clementi ignoscet ánimo;' Epid. III, 4, 30 'molestum an non ést nisi dicis quid velis' richtig si nach nisi eingesetzt; Rud. I, 5. 16 nahm Reiz als acatalektischen cret. Tetram. mit dem Schlusse 'voluisti huc,' während er catalektisch schliesst: ágere voluisti huc; Capt. IV, 2, 68 'lárdum atque epulás' ist längst durch laridum hergestellt; Curc. III, 12: 'Cupio áliquem emere púerum, qui usurarius' ist zu betonen cupio aliquem emere: Epid. I, 1, 21 nahm Jakob mit Unrecht als iambischen Octonar: 'Aut i în melină áttulisti. T. Di te perdant. E. Té volo' statt des troch. Septenars: 'Aut si in melina áttulisti e. q. s.'

Auf diese Grundlagen, namenlich die des Ambrosianus gestützt, ist man wohl berechtigt, andere ähnliche Stellen nach demselben Massstabe zu beurtheilen und es ist der Schluss, dass diese Art des Hiatus, von den übrigens spätern Dichter, namenlich wenn das Wort ein nomen proprium ist, mehrmals Gebrauch machen, von Plautus gänzlich vermieden worden sei, zwar kein absolut sicherer, aber doch ein sehr wahrscheinlicher, indem grösstentheils eine leichte Umstellung genügt, dem Verse eine regelmässige Gestalt zu verschaffen. Es wird daher Merc. 106 eggen Reiz's eim [eam] atque (oder illam) nichts einzuwenden

sein (cf. V. 400); V. 135 Lachmann's 'Princípium [id] inimicís dato' oder vielleicht besser noch umzustellen *Inimicis principium dato*; V. 676: 'Quí hánc vicini nóstrĭ arăm aúgeam' scheint ein Wort ausgefallen; Bacch. 286 des Pylades Umstellung: 'Is nóstrae navi lémbus insidiás dabat' statt 'návĭ insidiás dabat;' V. 332 dessen Umstellung 'Qui sóccis habeat aúro u. s. w. Der Kürze wegen unterlasse ich die Aufzählung der einzelnen Stellen; in den meisten sind die naheliegenden Änderungen oder Umstellungen schon von einigen Herausgebern in den Text genommen.

Hingegen sind folgende iambische Senare ihrer auffallenden Ähnlichkeit wegen zu bemerken: Trin. 15; 158; 539; Men. prol. 13; 40; 495; 526; 563; Pers. 67; 697; Most. 39; Stich. 180; Mil. 4; Amph. prol. 149; III, 1, 12; III, 2, 16; Asin. IV, 1, 15; Capt. III, 5, 24; Curc. II, 2, 8; III, 45; Poen. II, 39; Rud. II, 6, 45; 49; Most. 21; Rud. III, 6, 21:

Dedi eí meam gnatam, quícum aetatem éxigat Quae mihi mandatast, hábeo dotem únde dem Nam fúlguritae súnt alternae árbores Huic árgumento ántelogium hóc fuit Immútat nomen ávos huic gemino álteri Qui míhi maledicas hómini ignoto ínsciens Atque húc ut addas aúri pondo únciam Pallam ád phrygionem cúm corona ébrius Eum ésse civem ét fidelem ét bonum Atque édepol tu me commonuisti haud male Dique ómnes perdant: óboluisti álium Proptérea credo núnc essurio ácrius Praestringat oculorum áciem in acie hóstibus A pórtu illic nunc cúm laterna ádvenit. Id 'Alcumenae innocenti éxpetat Et éccum video, qui me miseram árguit In fóribus scribat, occupatam ésse se Dum ne ób malefacta péream parvi aéstumo Facit hic quod pauci ut sit magistro óbsequens Quia véstimenta, ubi óbdormivi ébrius Ut quisque acciderat, eûm necabam ilico Ne thermopolium quidem ullum instruit Utinám fortuna núnc anatina úterer

Corrumpe erilem adulescentem optumum

Ego húne scelestum in ius rapiam éxulem Auch wo beim nomen proprium Hiatus eintritt (s. oben),

Auch wo beim nomen proprium Hiatus eintritt (s. oben), wird meistens diese Stelle des Verses dazu genommen Curc. III, 59; Men. 797; Bacch. 307; Poen. prol. 94; I, 3, 34:

Milés Lyconi ín *Epidauro* hóspiti Ibo ád forum atque haec *Démiphoni* éloquar Qui illíc sacerdos ést *Dianae* 'Ephesiae Huc commigravit in *Calydonem* haúd diu Nam istí quidem. hercle *orátioni* (bédipo.

Das Urtheil hierüber wird dadurch erschwert, dass einerseits zwei andere Stellen, in denen man denselben Hiatus hätte vermuthen könneu, nemlich Merc. 259; 'Inscéndi in lembum átque ad navem ádvehor' und Pseud. 856: 'Ut nóstra properes ámoliri omnia' vom Ambrosianus ersterer durch devehor, letzterer durch amoliri . . . . omnia (amoliri [hinc] omnia) beseitigt werden und Men. 101 der in unseren Handschriften ebenso überlieferte Vers: 'Cerialis cenas dat, ita mensam éxstruit' von Festus mit mensas exstruit citirt wird, anderseits aber gerade der Ambrosianus in denjenigen obiger Stellen, in welchen sein Text lesbar ist, den Hiatus in diesem Versfusse immer beibehält und sich in mehreren auch keine nahe liegenden Änderungen darbieten. Wenn die Stellen unverfälscht sind, so ist der Grund sicher nicht in einer Verkürzung der Endsylben durch die folgende Arsis, sondern in der vor dem letzten creticus eintretenden Cäsur zu suchen.

Endlich frügt es sich um den Hiatus bei den in die Arsis fallenden Endsylben zwei- und mehrsylbiger Wörter ohne Verkürzung des ersteren Vokals. Spätere Dichter wenden ihn zuweilen mit Zuhülfenalme der Cäsur an. Plautus scheint ihn nicht zugelassen zu haben. Denn Stich. 478: "Alitim convivam quaérita | in hünc diem' wird durch A der tibi einsetzt, beseitigt; Stich. 216 haben zwar alle Handschriften, auch A: 'Coosénui, paene sim fame | emórtuus' aber Ritschl's vortreffliche Conjektur demortuos (vid. v. 211) ist unbedingt anzunehmen. Einige andere sind durch die Interpunktion entschuldigt wie Poen. prol. 120; II, 49; Bacch. 134:

Is îlli Poeno, huîus *patri*, hospés fuit Certúm. A. Tum tu igitur dîe *bono*, Aphródisiis Ibidem égo meam operam *pérdidi*, ubi tú tuam.

In den folgenden Stellen aber scheint eine Corruptel zu liegen: Rud. prol. 7; Cist. IV, 2, 88; Poen. I, 1, 18; V, 2, 28; Trin. 540; Rud. prol. 70:

'Intér mortalis ámbulo | intérdius Istíc quidem edepol mei viri | habitát gener Se amáre velle atque óbsequi | animó suo Pro di ímmortales plárimi | ad húnc modum Sués moriuntur ángina | acérrume Nam Artérus signum sum ómnium | acérrumum

Im ersten Verse kann hic ausgefallen sein, da auf prol. 5 (hic atque in coelo) und den in V. 6 enthaltenen doppelten Begriff (in coelo inter deos) Bezug genommen ist, dem ebenfalls zwei Begriffe (hic - inter mortales) entsprechen würden. Ein Wort kann auch im vierten V. ausgefallen sein; im dritten entweder Umstellung animo suo óbsequi oder mit Hiatus in der penthemimeris: 'Se amáre velle átque obsequi animó suo;' im fünften vermuthet Haupt: acri acerrume, vielleicht würde angina [atque] acerrume durch die Vergleichung mit Bacch. 471 (atque acerrume astuosa) noch mehr für sich haben. V. 6 kann man wieder omnium sum stellen mit rechtmässigem Hiatus. Asin. IV, 1, 30 und Capt. II, 3, 13 lässt sich 'hábeo gratiám tibi' und 'hómini pedém premat' annehmen; denn nur Zufall scheint es zu sein, dass ausser jener Stelle der Asinaria noch dreimal vor habeo Hiatus an derselben Stelle überliefert ist Mil. 1425 - 'gratiam | habeó tibi;' Pseud. 346: - 'quíndecim | habeó minas;' Most. 1165 - súpplici | habeó satis, die sich alle durch die Vorausstellung des habeo beseitigen. Asin. II, 1, 15 - aúspici | intéllego muss verdorben sein. - Für die wenigen übrigen Stellen, an denen dieser Hiatus in einem anderen Versfusse einzutreten scheinen könnte, ist Stich. 119 massgebend: 'Virginem an viduam habere,' was durch A in 'Virginemne an v. h.' richtig emendirt ist.

Im cretischen Metrum hat der Dichter selten die Licenz

des Hiatus zugelassen \*); im baccheischen hingegen fänden sich verhältnissmässig viele Beispiele. Möglich immerhin, dass hierin grössere Freiheit gestattet war, doch ist die Anwendung dieses Versmasses keine so häufige, dass es rathsam scheinen könnte, aus ihm bestimmte Gesetze aufzustellen. Vergl. übrigens Men. 760; Truc. II, 5, 14; 15; Cas. III, 5; 47; Bacch. 618; Cist. IV, 2, 14; 18; Epid. IV, 1, 5; Pseud. 246; Aul. II, 1, 6; 7; Cas. III, 5, 46; Cist. I, 1, 10; Capt. V, 1, 5.

Was die Prologe betrifft, so hat deren Verfasser, wie er die plautinische Diktion ziemlich gut getroffen hat, auch im Allgemeinen dieselben Gesetzte über die Coalision der Sylben eingehalten wie der Dichter selbst. Merc. prol. 13: 'Vidí amores facere qui aut noctu aut die' wo man vidi amatores änderte, ist wohl umzustellen Amores vidi facere worin amores das Objekt zu facere ist; auch Aul. prol. 5 scheint nicht unverdorben zu sein.

Nicht so sehr ist es dem Verfasser der Argumenta geglückt, den plautinischen Charakter nachzuahmen. Er gebraucht z. B. Alcmena, die syncopirte dreisylbige Form Amph. arg. I, 3, während Plautus nur das viersylbige Alcumena kennt; Capt. 9 und Curc. 8 Indicio quoius und Oratu quoius mit unplautinischer Wortstellung, dreimal cācula mit langer erster Sylbe (Pseud. arg. I, 4; arg. II, 13 und 14), während Plautus selbst (Trin. 721) căcula gebraucht. Doch in Bezug auf den Hiatus scheint auch er nichts geradezu unplautinisches zugelassen zu haben, denn die Hiate in der penthemimeris Poen. arg. 2, Pseud. arg. I, 6, Aul. arg. II, 1, Capt. 1, Curc. 2, Epid. III, 4, Men. II, 3, Merc. I, 1 und 6, Mil. I, 3, Most. 5 sind gesetzmässig; Merc. arg. I, 7; Aul. arg. II, 1:

Obdúxe scortum: túm *Charinum* éx fuga Aulám repertam | aúri *plenam* Eúclio

sind durch das nomen proprium (und die Cäsur vor dem letzten creticus) geschützt, über welch letzteres zu den plautinischen Beispielen aus den argumenta hinzutreten Merc. I, 8; Poen. arg. 6; Truc. arg. 4; Cas. arg. 1:

<sup>\*)</sup> Die wenigen Beispiele wurden schon oben besprochen; nur die Cäsur nach dem zweiten creticus lässt den Hiatus gerne zu.

Retrahít sodalis póstquam amicam | ínvenit Lenóni obtrudit: íta eum furto | ádlegat Clam síbi supposuit clándestino | éditum Consérvam uxorem dûo conservi | éxpetunt

Rě ómni Aul. arg. II, 7 ist ebenfalls nicht unplautinisch. Die zwei Stellen aber, an denen eine lange Sylbe mit Hiatus ohne Verkürzung in die Arsis fiele: Phaédrom it Cáriam (Curc. arg. 1), pater ádvolat visam anc. (Merc. arg. II, 4) werden durch it [in] Cariam und advolavit so einfach hergestellt, dass sie keine Beweiskraft mehr besitzen. So bliebe nur förmäm eius Amph. arg. I, 2 wo man aber wohl richtig eius formam umstellte \*) und ausserdem anders betont werden könnte: 'Mutavit sese | ín formam eius cóniugis.' Nur den Hiatus cām opibus trifft man einmal Aul. arg. I, 2 im letzten Fusse, an welcher Stelle ihn Plautus vermieden hätte. Denn, wie man vermuthen könnte, den Ausfall eines cretischen Wortfusses am Ende anzunehmen, z. B. Domi sûae defossam mûltis cum opibus [aúreis] hat von handschriftlicher Seite keinen Anhaltspunkt.

<sup>\*)</sup> Dass auch die Argumenta von Verderbnissen nicht frei sind, zeigt Merc. arg. II, 6; Epid. arg. 5; Amph. arg. I, 9. An letzterer Stelle ist geminos Glosse und mit dessen Tilgung herzustellen: 'Omném rem noscunt 'Alcumena enítitur.'

## Nachtrag.

Mit Freuden ersehe ich nachträglich aus den Heidelberger Jahrb. der Lit. 1854 p. 425, dass der von mir p. 9 über Most. 1070 gemachte Vorschlag hamum ostendam mit dem des gründlichen Kenners Kayser zusammentraf, was um so mehr die Richtigkeit verbürgen wird. Studemund's verdienstvolle Schrift: 'De canticis Plautinis' Berl. 1864 konnte ich leider nicht mehr benützen, ebensowenig O. Seyffert's Quaest. metr. part. de versu bacch. u. die unterdessen erschienenen Ausgaben des Truculentus u. Poenulus von Geppert u. Trinummus von Brix. — p. 4 Zeile 4 v. u. lies V. 276 statt 227; p. 88 Z. 14 v. u. das statt dass; Curc. 109 wurde übersehen, dass Fleckeisen sine als Vocativ nimmt, was mich das hinzugesetzte Komma hätte lebren sollen, wonach p. 157 Anmerk. Z. 2 v. u. zu corrigiren ist.



Druck der Universitäts-Buchdr. von E. A. Huth in Göttingen.

•

and the state of the state of

. .

kgl. Hefbuchbinder MUNCHEN Ledvergafae Y-25.



